

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto









## Heinrich Heine's

# Sämmtliche Werke.

### Dierter Band:

Wintermährchen. Atta Troll. Romanzero. Neueste Gedichte.

Giebente Auflage.

Philadelphia: Berlag von Schäfer und Koradi. 1870. PT 2301 A1 18702 Bd. 4



## Dentschland.

Em Wintermährchen.

(Gefdrieben im Januar 1844)

## S. Seine's

## sämmtliche Werke.

### Vierter Band:

Deutschland; ein Wintermährchen.

Atta Troll; ein Commernachtstraum

Nomanzero.

Meneste Gedichte (1853 und 1854.)

#### Bormort.

Das nachstehenbe Gebicht fchrieb ich im biedjährigen Monat Januar zu Paris, und bie freie Luft bes Ortes webete in manche Strophe weit icharfer binein, als mir eigentlich lieb mar. Ich unterließ nicht, schon gleich zu milbern und auszuscheiben, mas mit bem beutschen Clima unverträglich fchien. Nichtsbeftoweniger, als ich bas Manufcript im Monat Mary an meinen Berleger nach Samburg ichicfte, wurden mir noch mannigfache Bedenflichfeiten in Erwägung geftellt. 3ch mußte mich tem fatalen Geschäfte bes Umarbeitens nechmals unterziehen, und ba mag es mobl geschen sein, bag bie ernften Tone mehr als nöthig abgetämpft ober von ben Schellen bes humors gar zu beiter überflingelt wurden. Ginigen nachten Gebanken babe ich im haftigen Unmuth ibre Feigenblätter wieder abgeriffen, und zimperlich fprobe Ohren habe ich vielleicht Es ift mir leit, aber ich trofte mid mit bem Bewußtsein, bag größere Autoren fich ähnliche Bergeben gu Schulden fommen ließen. Des Ariftophanes will ich zu folder Beschönigung gar nicht erwähnen, benn ber mar ein blinder Beide, und fein Publifum gu Athen batte zwar eine flaffifche Erziebung genoffen, mußte aber wenig von Sittlichfeit. Auf Cervantes und Doliere fonnte ich mich ichon viel beffer berufen; und erfterer ichrieb für ben boben Abel beiber Caftilien, letterer für ben großen Ronig und ben großen Sof von Berfailles! Ich, ich vergeffe, baf wir in einer febr burgerlichen Beit leben, und ich febe leiber voraus, baff viele Tochter gebildeter Stante an ber Spree, wo nicht gar an ber Allfter, über mein armes Gebicht bie mehr ober minter gebogenen Raeden rumpfen werben! Das ich aber mit noch größerem Leibwesen voraussehe, bas ift bas Beter jener Pharifaer ber Nazionalität, bie jest mit ben Untipathien ber Regierungen Sand in Sand geben, auch bie volle Liebe und Sochachtung ber Cenfur genießen, und in ber Tagespreffe ben Ton angeben fonnen, wo es gilt jene Wegner zu befehben, bie auch zugleich bie Wegner ihrer allerhöchften Berrichaften find. Wir find im Bergen gewappnet gegen bas Miffallen biefer belbenmuthigen Lafaien in fcmarg-roth-goldner Livree. 3ch bore icon ihre Bierftimmen: bu lafterft fogar unfere Farben, Berächter bes Baterlands, Freund ber Frangofen, benen bu ben freien Rhein abtreten willft! Beruhigt Gud. 3ch werbe Gure Farben achten und ehren, wenn fie es verbienen, wenn fic nicht mehr eine mußige ober fnechtische Gpie-

(V)

A.

lerei fint. Pflangt bie fdmarg-reth-gelbne Gabne auf bie Bobe best beutiden Getanfens, macht fie gur Stanbarte bes freien Menschthums, und ich will mein bestes Bergblut fur fie bingeben. Berubigt Euch, ich liebe bas Bater-Tant eben fo febr wie 3br. Wegen biefer Liebe babe ich breigebn Lebensjabre im Erile verlebt, und wegen eben biefer Liebe febre ich wieber gurud in's Eril, vielleicht für immer, jedenfalls obne zu flennen, ober eine fdiefmäulige Dulbergrimaffe gu fdneiben. 3d bin ber Freunt ber Frangefen, wie ich ber Freund aller Menschen bin, wenn fie vernünftig und gut find, und weil ich selber nicht fo bumm ober fo folecht bin, als bag id muniden follte, bag meine Deutschen und bie Frangofen, bie beiben auserwählten Bolfer ber humanitat, fich bie Salfe braden jum Beffen von England und Rugland und gur Schatenfreube aller Junfer und Pfaffen biefes Erbballs. Geib rubig, id werbe ben Rbein nimmermebr ben Frangofen abtreten, feben aus bem gang einfachen Grunde: weil mir ber Mbein gebort. Sa, mir gebort er, burd unveräußerliches (Beburierecht, ich bin bes freien Mbeins noch weit freierer Gobn, an seinem Ufer fant meine Wiege, und ich febe gar nicht ein, warum ber Mbein irgent einem Antern geberen fell als ten ganteefintern. Elfag und Beibringen fann ich freilich tem teutschen Reiche nicht fo leicht einverleiben wie 3br es thut, benn bie Leute in jenen Landen bangen feft an Franfreich megen ber Rechte, bie fie burd bie frangofifde Staatsummalgung gewennen, wegen jener Gleichbeitegefete und freien Inftitugionen, bie bem burgerlichen Gemutbe febr angenebm fint, aber tem Magen ber großen Menge benned Bieles gu muniden übrig laffen. Inteffen, bie Elfaffer und Leibringer werben fich wieber an Deutschland anschließen, wenn wir bas vollenden, mas bie Grangofen begonnen baben, wenn wir tiefe überflügeln in ber That, wie wir es icon gethan im Getanfen, wenn wir und bis gu ben letten Folgerungen beffelben emperichwingen, wenn wir bie Dienftbarfeit bis in ihrem letten Schlupfmintel, tem himmel, gerftoren, wenn wir ten Gott, ter auf Erben im Meniden webnt, aus feiner Erniedrigung retten, wenn wir die Erlofer Gottes werden, wenn wir bas arme, gludenterbte Bolf und ben verhöhnten Genius und bie geschändete Schonbeit wieder in ihre Burde einseben, wie unsere großen Meifter gejagt und gefungen, und wie wir es wollen, wir, bie Sunger - ja, nicht blos Elfag und Lotbringen, fonbern gang Franfreich wird und alebann gufallen, gang Europa, bie gange Welt - bie gange Welt wird beutich werben! Bon biefer Cenbung und Universalberrichaft Deutschlands traume ich oft wenn ich unter Giden wandle. Das ift mein Patriotismus.

Ich werbe in einem nachften Buche auf biefes Thema gurudfommen, mit letter Entschloffenheit, mit ftrenger Rudfichtelofigfeit, jedenfalls mit Levalität. Den entschiedenften Widerspruch werde ich zu achten wiffen, wenn er aus einer Neberzeugung hervorgeht. Gelbst ber robesten Teinbseligkeit will ich alebann

gebulbig verzeihen; ich will sogar ber Dummheit Rebe stehen, wenn sie nut ehrlich gemeint ist. Meine ganze schweigende Berachtung widme ich hingegen dem gesinnungstosen Wichte, der aus leidiger Scheelsucht oder unsauberer Privatgistigseit meinen guten Leumund in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen sucht, und dabei die Masse des Patriotismus, wo nicht gar die der Religion und der Moral, benutzt. Der anarchische Zustand der beutschen politischen und literarischen Zeitungsblätterwelt ward in solcher Beziehung zuweilen mit einem Talente ausgebeutet, das ich schier bewundern mußte. Wahrhaftig, Schusterle ist nicht todt, er lebt noch immer, und steht seit Jahren an der Spiße einer wohlorganisirten Bande von literarischen Streuchbieben, die in den böhmischen Wäldern unserer Tagespresse ihr Wesen treiben, hinter jedem Busch, hinter jedem Blatt, verstedt liegen und dem leisesten Psiss ihres würdigen Hauptmanns gehorchen.

Noch ein Wort. Das Wintermährchen bilbet ben Schluß ber "Neuen Gebichte," bie in biesem Augenblick bei Hoffmann und Campe erscheinen. Um ben Einzelbruck veranstalten zu können, mußte mein Berleger bas Gebicht ben überwachenden Behörben zu besonderer Sorgfalt überliefern, und neue Barianten und Ausmerzungen sind bas Ergebniß dieser höheren Kritik.

Samburg, ben 17. Gept. 1844.

Beinrich Beine.

#### Caput I.

Im traurigen Monat November war's, Die Tage wurden trüber, Der Wind riß von ben Baumen bas Laub, Da reist' ich nach Deutschland hinüber.

Und als ich an die Grenze kam, Da fühlt ich ein ftärkeres Klopfen In meiner Bruft, ich glaube jogar Die Augen begunnen zu tropfen.

Und als ich bie beutsche Sprache vernahm, Da ward mir seltsam zu Muthe; Ich meinte nicht anders, als ob bas Herz Necht angenehm verblute.

Ein kleines Sarfenmabchen fang. Sie fang mit wahrem Gefühle Und falscher Stimme, boch ward ich fehr Gerühret von ihrem Spiele.

Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopfrung und Wieberfinden Dort oben, in jener besseren Welt, Wo alle Leiden schwinden.

Sie sang vom irdischen Sammerthal, Bon Freuden, die balb gerronnen, Bom Jenseits, wo bie Geele schwelgt Berflart in ew'gen Wonnen.

Sie fang bas alte Entfagungslieb, Das Cyapopeya vom himmel, Womit man einlult, wenn es greint, Das Bolf, ben großen Lümmel.

Ich kenne bie Weise, ich kenne ben Tert, Ich kenn' auch bie Serren Berfasser; Ich weiß, sie tranken heimlich Wein Und prebigten öffentlich Wasser.

Ein neues Lieb, ein besseres Lieb, D Freunde, will ich Euch bichten! Wir wollen hier auf Erben schon Das himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erben glüdlich fein, Und wollen nicht mehr barben; Berschlemmen soll nicht ber faule Bauch Bas fleißige Sanbe erwarben.

Es wächft hienieben Brob genug Für alle Menschenkinber, Auch Rosen und Myrthen, Schönheit und Luft, Und Zuckererhsen nicht minber.

Ja, Zudererbsen für Jebermann, Sobalb bie Schoten plagen! Den himmel überlaffen wir Den Engeln und ben Spagen.

Und wachsen und Flügel nach bem Ted, Go wollen wir Euch besuchen Dort oben, und wir, wir effen mit Euch Die seligsten Torten und Auchen.

Ein neues Lieb, ein besseres Lieb, Es klingt wie Flöten und Geigen! Das Miserere ist vorbei, Die Sterbeglocken schweigen.

Die Jungfer Europa ift verlobt Mit bem schönen Geniusse Der Freiheit, sie liegen einander im Arm, Sie schwelgen im erften Ruffe.

Und fehlt ber Pfaffensegen babei, Die Ehe wird gültig nicht minder — Es lebe Bräutigam und Braut, Und ihre zufünftigen Kinder!

Ein Hochzeitfarmen ist mein Lieb, Das bessere, bas neue! In meiner Seele geben auf Die Sterne ber höchsten Weihe — Begeisterte Sterne, fie lobern wilb, Berfliegen in Rlammenbächen — 3ch fühle mich wunderbar erftartt, 3ch fönnte Eichen gerbrechen!

Seit ich auf beutsche Erbe trat Durchströmen mich Zaubersäfte — Der Riese hat wieder die Mutter berührt, Und es wuchsen ihm neu die Kräfte.

#### Caput II.

Während die Aleine von himmelsluft Getrillert und musiciret, Ward von ben preußischen Douaniers Mein Koffer visitiret.

Beschnüffelten Alles, framten herum In hemben, hosen, Schnupftüchern; Sie suchten nach Spigen, nach Bijouterien, Auch nach verbotenen Büchern.

Ihr Thoren, die Ihr im Roffer sucht! Dier werbet Ihr nichts entbeden! Die Contrebande, die mit mir reift, Die hab' ich im Ropfe steden.

Sier hab' ich Spigen, bie feiner find Als die von Bruffel und Mecheln, Und pad' ich einst meine Spigen aus, Sie werben Euch stickeln und hecheln.

Im Ropfe trage ich Bijouterien, Der Zufunft Krondiamanten, Die Tempelfleinodien des neuen Gotts, Des großen Unbefannten.

Und viele Bücher trag' ich im Ropf! Ich barf es Euch versichern, Mein Kopf ist ein zwitschernbes Bogelnest Bon konfiszirlichen Büchern. Glaubt mir, in Satans Bibliothet Kann es nicht schlimmere geben; Sie sind gefährlicher noch als bie Bon hoffmann von Fallereleben!

Ein Passagier, ber neben mir ftanb, Bemertte mir, ich hatte Best vor mir ben preußischen Bollverein, Die große Douanenfette.

"Der Zollverein" — bemerkte er — "Wirb unfer Bolfsthum begründen, Er wird bas gersplitterte Baterland Bu einem Ganzen verbinden.

"Er giebt bie außere Einheit uns, Die sogenannt materielle; Die geistige Einheit giebt uns bie Cenfur, Die wahrhaft ibeelle —

"Sie giebt bie innere Einheit uns, Die Einheit im Denken und Sinnen; Ein einiges Deutschland thut uns Noth, Einig nach Außen und Innen."

### Caput III.

Bu Nachen, im alten Dome, liegt Carolus Magnus begraben. (Man muß ihn nicht verwechseln mit Carl Mayer, ber lebt in Schwaben.)

3ch möchte nicht tobt und begraben sein Als Kaiser zu Aachen im Dome; Beit lieber lebt' ich als kleinster Poet Bu Stuffert am Neckarstrome.

Bu Nachen langweilen sich auf ber Strag' Die hunbe, sie flehn unterthänig: Gieb und einen Fußtritt, o Frembling, bas wird Bielleicht und gerstreuen ein wenig. Ich bin in biefem langweiligen Reft Ein Stünden herumgeschlenbert. Sah wieber preugisches Militar, Sat sich nicht fehr veranbert.

Es sind die grauen Mantel noch Mit ben heben, rothen Aragen — (Das Roth bedeutet Frangosenblut, Sang Körner in früheren Tagen.)

Noch immer bas hölzern pebantische Bolt, Roch immer ein rechter Winkel In jeber Bewegung, und im Gesicht Der eingefrorene Dunkel.

Sie ftelgen noch immer fo fteif herum, So ferzengrabe geschniegelt, Alls hatten sie verschluckt ben Stock Womit man sie einst geprügelt.

Ja, gang verschwand bie Fuchtel nk. Sie tragen sie jest im Innern; Das trauliche Du wird immer noch An bas alte Er erinnern.

Der lange Schnurrbart ift eigentlich nur Des Bopfthums neuere Phase: Der Bopf, ber ehmals, hinten hing, Der hängt jest unter ber Nase.

Nicht übel gefiel mir bas neue Coftum Der Reuter, bas muß ich loben, Besonbers bie Piffelhaube, ben helm, Dit ber ftählernen Spipe nach oben.

Das ift fo ritterthümlich und mahnt Un ber Borzeit helbe Romantik, Un bie Burgfrau Johanna von Montfaucon, Un ben Freiherrn Fouqué, Uhland, Tiek.

Das mahnt an bas Mittelalter fo schön, Un Ebelfnechte und Anappen, Die in bem herzen getragen bie Tren Und auf bem hintern ein Wappen. Das mahnt an Areuzzug und Turnei, Un Minne und frommes Dienen, Un die ungebruchte Glaubenszeit, Wo noch feine Zeitung erschienen.

Ja, ja, ber helm gefällt mir, er zeugt Bom allerhöchsten Wiße! — Ein föniglicher Einfall war's! Es fehlt nicht die Pointe, die Spige!

Mur fürcht' ich, wenn ein Gewitter entsteht, Bieht leicht so eine Spige Berab auf Euer romantisches Saupt Des himmels mobernste Blige!

t) Bu Nachen, auf bem Posthausschild, Sah ich ben Bogel wieber, Der mir so tief verhaßt! Boll Gift Schaute er auf mich nieber.

Du häßlicher Bogel, wirft bu einst Mir in bie Sande fallen, Go rupfe ich bir bie Febern aus Und hache bir ab bie Arallen.

Du follft mir bann, in luft'ger Söh', Auf einer Stange figen, Und ich rufe jum luftigen Schiegen berbet Die Rheinischen Bogelschügen.

Wer mir ben Bogel herunterschießt, Mit Zepter und Krone beleh'n ich Den wackern Mann! Wir blasen Tusch Und rufen: es lebe ber König!

t) Die folgenden vier Berfe murben von ber Cenfur aus ber Original-Ausgabe geftriden. D. A.

#### Caput IV.

Bu Cöllen kam ich spät Abends an,; Da hörte ich rauschen ben Rheinfluß, Da fächelte mich schon beutsche Luft, Da fühlt' ich ihren Einsluß—

Auf meinen Appetit. Ich ag Dort Gierkuchen mit Schinken, Und ba er fehr gefalzen war, Mußt' ich auch Rheinwein trinken.

Der Rheinwein glanzt noch immer wie Gold Im grunen Römerglase, Und trinkst bu etwelche Schoppen zu viel, So steigt er bir in bie Nase.

In die Nase steigt ein Prickeln so suß, Man kann sich vor Wonne nicht lassen! Es trieb mich hinaus in die bämmernde Nacht, In die wiederhallenden Gassen.

Die steinernen Säufer schauten mich an, Als wollten fie mir berichten Legenben aus altverschollener Beit, Der heil'gen Stadt Collen Geschichten.

Ja, hier hat einst bie Clerisei Ihr frommes Wesen getrieben, Dier haben bie Dunkelmänner geherrscht, Die Ulrich von Sutten beschrieben.

Der Cancan bes Mittelalters warb hier Getanzt von Ronnen und Mönchen; Dier schrieb hochstraaten, ber Menzel von Coln, Die giftgen Denungiagionchen.

Die Flamme bes Scheiterhaufens hat hier Bücher und Menschen verschlungen; Die Gloden wurden geläutet babei Und Kyrie Eleison gesungen. Dummheit und Bosbeit buhlten hier Gleich Sunben auf freier Gaffe; Die Enfelbrut erfennt man noch heut An ihrem Glaubenehaffe. —

Doch fiehe! bort im Mondenschein Den folossalen Gesellen! Er ragt verteufelt schwarz empor, Das ift ber Dom von Collen.

Er follte bes Geiftes Baftille fein, Und bie liftigen Römlinge bachten: In biesem Riesenkerter wird Die beutsche Bernunft verschmachten!

Da fam ber Luther, und er hat Sein großes ,, Salt!" gesprochen — Seit jenem Tage blieb ber Bau Des Domes unterbrochen.

Er warb nicht vollenbet — und bas ift gut. Denn eben bie Richtvollenbung Macht ihn zum Denfmal von Deutschlands Kras Und protestantischer Senbung.

3hr armen Schelme vom Domberein, 3hr wollt mit schwachen Sanben Fortsepen bas unterbrochene Werk, Und die alte Zwingburg vollenden!

D thörichter Wahn! Bergebens wird Geschüttelt ber Alingelbeutel, Gebettelt bei Regern und Juben sogar; Ift alles fruchtlos und eitel.

Bergebens wird ber große Franz List Zum Besten bes Doms musigiren, Und ein talentwoller König wird Bergebens beklamiren!

Er wird nicht vollendet, ber Cöllner Dom, Obgleich die Narren in Schwaben Bu feinem Fortbau ein ganzes Schiff Boll Steine gesent et haben.

Er wirb nicht vollenbet trop allem Gefchrei Der Raben und ber Eulen, Die alterthümlich gefinnt, fo gern In hohen Airchthurmen weilen.

Ja, kommen wird die Zeit sogar Bo man, statt ihn zu vollenden, Die inneren Räume zu einem Stall Für Pferbe wird verwenden.

"Und wird ber Dom ein Pferbestall, Was sollen wir bann beginnen Mit ben heil'gen brei Kön'gen, bie ba ruhn Im Tabernafel ba brinnen?"

So höre ich fragen. Doch brauchen wir uns In unferer Zeit zu geniren? Die heil'gen brei Kön'ge aus Morgenlanb, Sie können wo anbers logiren.

Folgt meinem Rath und stedt sie hinein In jene brei Körbe von Eisen, Die hoch zu Münster hängen am Thurm, Der Sankt Lamberti geheißen.

Und fehlte etwa einer vom Triumvirat, So nehmt einen andern Menschen, Ersept ben König bes Morgenlands Durch einen Abenbländ'ichen. \*)

Der Schneiberkönig fag barin Mit feinen beiben Rathen, Bir aber benugen bie Körbe jest Für anbre Majeftaten.

Bur Rechten soll herr Balthafar, Bur Linfen herr Melchior schweben, In ber Mitte herr Gaspar-Gott weiß, wie einft Die Drei gehaust im Leben!

<sup>\*)</sup> Die erfte Ausgabe tes Wintermabrdens ichloß mit tiefer Strophe. Die Cenfur ftrid biefelbe, und heine erfeste fie burch tie folgenten funf Strophen. D. B.

Die heil'ge Allianz bes Morgenlanbs, Die jest kanonifiret, Gie hat vielleicht nicht immer schön Und fromm fich aufgeführet.

Der Balthafar und ber Melchior, Das waren vielleicht zwei Gauche, Die in ber Noth eine Constituzion Bersprochen ihrem Reiche,

Und später nicht Wort gehalten—Es hat herr Gaspar, ber Rönig ber Mohren, Bielleicht mit schwarzem Unbank sogar Belohnt sein Bolf, bie Thoren!

#### Caput V

Und als ich an bie Rheinbrud fam, Wohl an die Safenichanze, Da fah ich fliegen ben Bater Rhein 3m fillen Monbenglanze.

Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein Bie ist es bir ergangen? Ich habe oft an bich gebacht, Mit Sehnsucht und Verlangen.

So fprach ich, ba hört' ich im Baffer ties Gar feltsam grämliche Tone, Bie Sufteln eines alten Manns, Ein Brummeln und weiches Geftobne:

"Willsemmen, mein Junge, bas ift mir lieb, Daß du mich nicht vergessen; Seit dreizehn Jahren sah ich bich nicht, Mir ging es schlecht unterbessen "Zu Biberich hab' ich Steine verschludt Bahrhaftig sie schmedten nicht leder! Doch schwerer liegen im Magen mir Die Berse von Nitlas Beder.

"Er hat mich besungen, als ob ich noch Die reinste Jungfer mare, Die sich von niemand rauben läßt Das Aranglein ihrer Ehre.

"Wenn ich es höre, bas bumme Lieb, Dann möcht' ich mir zerraufen Den weißen Bart, ich möchte fürwahr Mich in mir selbst erfaufen!

"Daß ich keine reine Jungfer bin, Die Franzosen wissen es besser, Sie haben mit meinem Wasser so oft Bermischt ihr Siegergewässer.

"Das dumme Lied und ber bumme Rerl! Er hat mich schmählich blamiret, Gewissermaßen hat er mich auch Politisch kompromittiret.

"Denn fehren jest bie Frangofen gurud, Go muß ich vor ihnen erröthen, Ich, ber um ihre Rudfehr fo oft Mit Thränen gum himmel gebeten.

"Ich habe fie immer so lieb gehabt, Die lieben kleinen Französchen — Singen und springen fie noch wie sonft? Tragen noch weiße Höschen?

"Ich möchte sie gerne wiebersehn, Doch fürcht' ich bie Persifflage, Bon wegen bes verwünschten Liebs, Bon wegen ber Blamage.

"Der Alphred be Müsset, ber Gassenbub, Der kommt an ihrer Spipe Bielleicht als Tambour, und trommelt mir vor All seine schlechten Wipe." So klagte ber arme Bater Rhein, Konnt' sich nicht zufrieden geben. Ich sprach zu ihm manch tröstenbes Wort, Um ihm bas herz zu heben:

D, fürchte nicht, mein Bater Rhein, Den spöttelnben Scherz ber Frangosen; Sie sind die alten Frangosen nicht mehr, Auch tragen sie andere Sosen.

Die hofen sind roth und nicht mehr weiß, Sie haben auch andere Knöpfe, Sie singen nicht mehr, sie springen nicht mehr, Sie senken nachbenklich die Köpfe.

Sie philosophiren und sprechen jest Bon Rant, von Fichte und Segel, Sie rauchen Tabat, sie trinten Bier, Und manche schieben auch Regel.

Sie werben Philister gang wie wir Und treiben es endlich noch ärger; Sie find feine Boltairianer mehr, Sie werben hengstenberger.

Der Alphred be Muffet, bas ift wahr, Ift noch ein Gaffenjunge; Doch fürchte nichts, wir fesseln ihm Die schändliche Spötterzunge.

Und trommelt er bir einen schlechten Bis, So pfeifen wir ihm einen schlimmern; Bir pfeifen ihm vor, was ihm paffirt Bei schonen Frauenzimmern.

Gieb bich zufrieben, Bater Rhein, Dent' nicht an schlechte Lieber, Ein besseres Lieb vernimmst du balb — Leb wohl, wir sehen und wieber.

#### Caput VI.

Den Paganini begleitete ftets Ein Spiritus Familiaris, Manchmal als hund, manchmal in Geftalt Des feligen Georg harris.

Napoleon sah einen rothen Mann Bor jedem wicht'gen Ereigniß. Sofrates hatte seinen Dämon, Das war kein hirnerzeugniß.

Ich felbst, wenn ich am Schreibtisch faß Des Nachts, hab ich gesehen Zuweilen einen vermummten Gaft Unbeimlich hinter mir fteben.

Unter bem Mantel hielt er etwas Berborgen, bas seitsam blinkte, Wenn es zum Borschein kam, und ein Beil, Ein Richtbeil zu sein mir bunkte.

Er schien von untersetter Statur, Die Augen wie zwei Sterne; Er störte mich im Schreiben nie, Blieb ruhig stehn in ber Ferne.

Seit Jahren hatte ich nicht gesehen Den sonberbaren Gesellen, Da fand ich ihn plöglich wieber hier In ber stillen Mondnacht zu Töllen.

Ich schlenberte sinnend die Straßen entlang, Da sah ich ihn hinter mir gehen, Als ob er mein Schatten wäre, und stand Ich still, so blieb er stehen.

Blieb stehen, als wartete er auf was, Und förderte ich die Schritte, Dann folgte er wieder. So kamen wir Bis auf des Domplay Mitte. Es ward mir unleiblich, ich brehte mich um Und sprach: Jest steh' mir Rebe, Was folgst bu mir auf Weg und Steg, Dier in ber nächtlichen Debe?

Ich treffe bich immer in ber Stund, Wo Weltgefühle fpriegen In meiner Bruft und burch bas hirn Die Geistesblige schießen.

Du siehst mich an so stier und fest — Steh' Rebe: was verhüllft bu hier unter bem Mantel, bas heimlich blinkt? Wer bist bu und was willst bu?

Doch jener erwieberte trockenen Tons, Sogar ein bischen phlegmatisch: "Ich bitte bich, erorzire mich nicht, Und werbe nur nicht emphatisch!

"Ich bin kein Gespenft ber Vergangenheit, Kein grabentstliegener Strohwisch, Und von Rhetorif bin ich kein Freund, Bin auch nicht sehr philosophisch.

"Ich bin von praktischer Natur, Und immer schweigsam und ruhig. Doch wisse: was du ersonnen im Geist', Das führ' ich aus, das thu' ich.

"Und gehn auch Jahre briiber hin, Ich rafte nicht, bis ich verwandle In Wirklichkeit was du gedacht; Du benkft, und ich, ich handle.

"Du bift ber Richter, ber Büttel bin ich, Und mit bem Gehorsam bes Anechtes Bollftreck' ich bas Urtheil, bas bu gefällt, Und sei es ein ungerechtes.

"Dem Consul trug man ein Beil voran Zu Rom in alten Tagen; Auch bu hast beinen Liftor, boch wird Das Beil bir nachgetragen. "Ich bin bein Liftor, und ich geb' Beständig mit bem blanken Richtbeile hinter bir — ich bin Die That von beinem Gebanken.

#### Caput VII.

Ich ging nach Saus und schlief als ob Die Engel gewiegt mich hätten. Man ruht in beutschen Betten so weich, Denn bas find Feberbetten.

Wie fehnt' ich mich oft nach ber Gußigkelt Des vaterländischen Pfühles, Wenn ich auf harten Matraben lag, In ber schlaflosen Nacht bes Eriles!

Man schläft sichr gut und träumt auch gut In unseren Feberbetten. hier fühlt die beutsche Seele sich frei Bon allen Erbenketten.

Sie fühlt sich frei und schwingt sich empor Bu den höchsten Himmelsräumen. O beutsche Seele, wie ftolz ist bein Flug In beinen nächtlichen Träumen!

Die Götter erbleichen, wenn bu nah'ft! Du haft auf beinen Wegen Gar manches Sternlein ausgeputt Mit beinen Flügelschlägen!

Franzosen und Russen gehört bas Land, Das Meer gehört ben Britten, Bir aber besigen im Luftreich' bes Traums Die herrschaft unbestritten.

Dier üben wir bie Segemonie, Dier find wir unzerflückelt; Die anbern Bölfer haben fich Auf platter Erbe entwickelt. — -- Und als ich einschlief, ba träumte mir, Ich schlenberte wieber im hellen Monbschein die hallenden Stragen entlang, In bem alterthümlichen Cöllen.

Und hinter mir ging wieder einher Mein schwarzer, vermummter Begleiter. Ich war so mube, mir brachen die Anie, Doch immer gingen wir weiter.

Wir gingen weiter. Mein herz in ber Bruft Bar flaffend aufgeschnitten, Und aus ber herzenswunde hervor Die rothen Tropfen glitten.

Ich tauchte manchmal bie Finger hinein, Und manchmal ist es geschehen, Daß ich bie Sausthürpfosten bestrich Mit bem Blut im Borübergehen.

Und jebesmal wenn ich ein haus Bezeichnet in folder Weise, Ein Sterbeglödigen erscholl fernher, Wehmuthig wimmernd und leife.

Am himmel aber erblich ber Mond, Er wurde immer trüber; Gleich schwarzen Rosen jagten an ihm Die wilben Wolfen vorüber.

Und immer ging hinter mir einher Mit feinem verborgenen Beile Die buntle Gestalt — fo wanderten wir Bohl eine gute Beile.

Wir gehen und gehen, bis wir gulest Wicher gum Domplag gelangen; Weit offen ftanben bie Pforten bort, Wir find hineingegangen.

Es herrschte im ungeheuren Raum Nur Tob und Nacht und Schweigen; Es brannten Ampeln hie und ba, Um die Dunkelheit recht zu zeigen. Ich wanbelte lange ben Pfeilern entlang Und hörte nur die Tritte Bon meinem Begleiter, er folgte mir Auch hier bei jedem Schritte.

Wir kamen enblich zu einem Ort, Wo funfelnbe Kerzenhelle Und bligendes Gold und Ebelstein; Das war die Drei-Königs-Kapelle.

Die heil'gen Drei Könige jeboch, Die fonst so still bort lagen, D Wunber! sie fagen aufrecht jest Auf ihren Sarfophagen.

Drei Tobtengerippe, phantastisch geputt, Mit Aronen auf ben elenben, Bergilbten Schäbeln, sie trugen auch Das Zepter in knöchernen händen.

Wie hampelmänner bewegten fie Die längstverstorbenen Anochen; Die haben nach Mober und zugleich Nach Weihrauchbuft gerochen.

Der Eine bewegte sogar ben Munb Und hielt eine Rede fehr lange; Er sette mir auseinander, warum Er meinen Respett verlange.

Buerft, weil er ein Tobter sei, Und zweitens, weil er ein König, Und drittens, weil er ein Beil'ger fei, — Das alles rührte mich wenig.

Ich gab ihm zur Antwort lachenben Muthe: Bergebens ist beine Bemühung! Ich sehe, bag bu ber Bergangenheit Gehörst in jeber Beziehung.

Fort! fort von hier! im tiefen Grab Ift Eure natürliche Stelle. Das Leben nimmt jeht in Beschlag Die Schäpe bieser Kapelle. Der Zukunft fröhliche Cavallerie Soll hier im Dome hausen. Und weicht Ihr nicht willig, so brauch ich Gewalt, Und lass' Euch mit Kolben lausen!

So fprach ich und ich brehte mich um, Da fah ich furchtbar blinken Des stummen Begleiters furchtbares Beil — Und er verstand mein Binken.

Er nahte fich, und mit bem Beil Berfchmetterte er bie armen Sfelette bes Aberglaubens, er fclug Sie nieber ohn' Erbarmen.

Es bröhnte ber Diebe Wieberhall Aus allen Gewölben entsetzlich, — Blutströme schossen aus meiner Bruft, Und ich erwachte plöplich.

#### Caput VIII.

Bon Cöllen bis Sagen fosiet bie Post Fünf Thaler sechs Grofchen Preußisch. Die Diligence mar leiber besetht Und ich fam in bie offene Beischaif'.

Ein Spätherbstmorgen, feucht und grau, 3m Schlamme feuchte ber Wagen; Doch trop bes schlechten Wetters und Wegs Durchströmte mich sußes Behagen.

Das ist ja meine Heimathluft! Die glühende Wange empfand es! Und dieser Landstraßenkoth, er ist Der Dreck meines Baterlandes!

Die Pferbe webelten mit bem Schwang So traulich wie alte Befannte, Und ihre Mistfüchlein dünften mir schön Wie die Aepfel ber Atalante! Wir fuhren burch Müblheim. Die Stadt ist nett, Die Menschen still und fleißig. War bort zuleht im Monat Mai Des Jahres Ein und breißig.

Damals stand alles im Blüthenschmuck Und die Sonnenlichter lachten, Die Bögel sangen sehnsuchtvoll, Und die Menschen hofften und bachten —

Sie bachten: "Die magere Ritterschaft Bird balb von hinnen reisen, Und ber Abschiedstrunf wird ihnen fredenzt Aus langen Flaschen von Gifen!

"Und die Freiheit kommt mit Spiel und Tanz, Mit der Fahne, ber weiß-blau-rothen; Bielleicht holt sie fogar aus dem Grab Den Bonaparte, den Todten!"

Ach Gott! bie Ritter sind immer noch hier, Und manche bieser Gäuche, Die spindelburre gefommen in's Land, Die haben jest bide Bäuche.

Die blaffen Canaillen, bie ausgesehn Wie Liebe, Glauben und hoffen, Sie haben seitbem in unserm Wein Sich rothe Nasen gesoffen — —

Und die Freiheit hat sich ben Fus verrenkt, Kann nicht mehr fpringen und stürmen; Die Trifolore in Paris Schaut traurig herab von ben Thürmen.

Der Raiser ist auferstanben feitbem, Doch die englischen Burmer haben Aus ihm einen stillen Mann gemacht, Und er ließ sich wieber begraben.

Sab' felber fein Leichenbegangniß gefehn, Ich fah ben golbenen Wagen Und bie golbenen Siegesgöttinnen brauf, Die ben golbenen Sarg getragen. Den Elifaifchen Felbern entlang, Durch bes Triumphes Bogen, Wohl burch ben Nebel, wohl über ben Sonee, Kam langfam ber Bug gezogen.

Migtonenb schauerlich war die Musik. Die Musikanten starrten Bor Kälte. Wehmuthig grußten mich Die Abler ber Stanbarten.

Die Menschen schauten so geisterhaft In alter Erinn'rung verloren — Der imperiale Mährchentraum Bar wieder herauf beschworen.

Ich weinte an jenem Tag. Mir sind Die Thränen in's Auge gekommen, Als ich ben verschollenen Liebesruf, Das Vive l'Empereur! vernommen.

#### Caput IX.

Bon Collen war ich brei Biertel auf Acht Des Morgens fortgereiset; Wir famen nach Sagen schon gegen Drei, Da wird zu Mittag gespeiset.

Der Tisch war gebeckt. Dier fand ich gang Die altgermanische Rüche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, Holbselig sind beine Gerüche!

Gestofte Nastanien im grünen Rohl! So aß ich sie einst bei ber Mutter! Ihr heimischen Stocksische seib mir gegrüßt! Wie schwimmt Ihr klug in ber Butter!

Jebwebem fühlenben Gergen bleibt Das Baterland ewig theuer — Ich liebe auch recht braun geschmort Die Bücklinge und Gier. Wie jauchzten bie Bürfte im fprigelnben Fett! Die Krammetsvögel, bie frommen Gebratenen Englein mit Apfelmuß, Sie gwitscherten mir: Willfommen!

Willfommen, Landsmann, — zwitfcherten fie — Bift lange ausgeblieben, Saft bich mit frembem Gevögel fo lang In ber Frembe herumgetrieben!

Es stand auf bem Tische eine Gans, Ein stilles, gemüthliches Wesen. Sie hat vielleicht mich einst geliebt, Alls wir beibe noch jung gewesen.

Sie blidte mich an so bebeutungsvoll, So innig, so treu, so wehe! Besaß eine schöne Seele gewiß, Doch war bas Reisch sehr gähe.

Auch einen Schweinstopf trug man auf In einer zinnernen Schuffel; Noch immer schmückt man ben Schweinen bei uns Mit Lorbeerblättern ben Ruffel.

#### Caput X.

Dicht hinter Sagen warb es Nacht, Und ich fühlte in ben Gebärmen Ein seltsames Frofteln. Ich fonnte mich erft Bu Unna, im Wirthshaus, erwarmen.

Ein hübsches Mäbchen fand ich bort, Die schenkte mir freundlich ben Punsch ein; Wie gelbe Seibe bas Lockenhaar, Die Augen fanft wie Mondschein.

Den lifpelnb wefiphälischen Accent Bernahm ich mit Wollust wieber. Biel füße Erinnerung bampfte ber Punfc, Ich bachte ber lieben Brüber, Der lieben Westphalen, womit ich so oft In Göttingen getrunken, Bis wir gerührt einander an's herz Und unter die Tische gesunken!

Ich habe fie immer fo lieb gehabt, Die lieben, guten Westphalen, Ein Bolf so fest, fo sider, so treu, Gang ohne Gleigen und Prahlen.

Wie standen sie prächtig auf ber Mensur, Mit ihren Löwenherzen! Es sielen so grade, so ehrlich gemeint, Die Quarten und die Terzen.

Sie fechten gut, fie trinken gut, Und wenn fie bie Sand bir reichen, Bum Freundschaftsbundniß, bann weinen fie; Sind fentimentale Eichen.

Der himmel erhalte bich, wactres Bolf, Er segne beine Saaten, Bewahre bich vor Arieg und Ruhm, Bor helben und helbenthaten.

Er schenke beinen Söhnen ftets Ein sehr gelindes Eramen, Und beine Töchter bringe er hubsch Unter bie Saube — Amen!

#### Caput XI.

Das ift ber Teutoburger Walb, Den Tacitus beschrieben, Das ift ber flassische Moraft, Wo Barus flecken geblieben.

Sier ichlug ihn ber Cherusterfürst, Der hermann, ber eble Recke; Die beutsche Nationalität, Die siegte in biesem Drecke. Wenn hermann nicht die Schlacht gewann Mit seinen blonben horben, So gab' es beutsche Freiheit nicht mehr, Wir waren römisch geworben!

In unserem Baterland herrschten jest Mur römische Sprache und Sitten, Bestalen gab' es in München sogar, Die Schwaben hießen Quiriten!

Der hengstenberg mar' ein harusper Und grübelte in ben Gebarmen Bon Ochsen. Neander mar' ein Augur, Und schaute nach Bögelschwärmen.

Birch-Pfeifer föffe Terpentin, Wie einst bie römischen Damen. (Man fagt, baß sie baburch ben Urin Besonders wohlriechend befamen.)

Der Raumer ware fein beutscher Lump, Er ware ein röm'scher Lumpazius. Der Freiligrath bichtete ohne Reim, Wie weiland Flaccus Horazius.

Der grobe Bettler, Bater Jahn, Der hieße sest Grobianus. Me hercule! Maßmann spräche Latein, Der Marcus Tullius Maßmanus!

Die Wahrheitöfreunde würben jest Mit Löwen, Syanen, Schafalen, Sich raufen in ber Arena, anstatt Mit hunben in fleinen Journalen.

Wir hatten Einen Nero jest Statt Lanbesväter brei Dugenb. Wir schnitten uns bie Abern auf, Den Schergen ber Anechtschaft trugenb.

Der Schelling war' gang ein Genefa, Und fame in foldem Conflift um. Bu unf'rem Cornelius fagten wir: Rakatum non eft piftum. Gottleb! Der hermann gewann bie Schlacht, Die Römer wurden vertrieben, Barus mit seinen Legionen erlag, Und wir sind Deutsche geblieben!

Wir blieben beutsch, wir sprechen beutsch, Wie wir es gesprochen haben; Der Esel heißt Esel, nicht asinus, Die Schwaben blieben Schwaben.

Der Naumer blieb ein beutscher Lump In unserm beutschen Norben. In Reimen bichtet Freiligrath, Ift kein Horag geworden.

Gottlob, ber Magmann spricht kein Latein. Birch-Pfeifer schreibt nur Dramen, Und fäuft nicht schnöben Terpentin, Wie Noms galante Damen.

D hermann, bir verbanken wir bas! Drum wird bir, wie sich gebühret, Zu Dettmolbt ein Monument gesett; Hab' felber subskribiret.

# Caput XII.

Im nächtlichen Walbe humpelt bahin Die Chaise. Da kracht es plöglich — Ein Rab ging los. Wir halten still. Das ist nicht sehr ergöplich.

Der Postiston steigt ab und eilt In's Dorf, und ich verweile Um Mitternacht allein im Balb. Ringsum ertönt ein Geheule.

Das sind die Wölfe, die heulen so wild, Mit ausgehungerten Stimmen. Wie Lichter in der Dunkelheit Die feurigen Augen glimmen. Sie borten von milder Ankunft gewiß, Die Bestien, und mir zu Ehre Illuminirten sie ben Walb, Und singen sie ihre Chore.

Das ift ein Ständehen, ich merke es jest, Ich soll geseiert werden! Ich warf mich gleich in Positur Und sprach mit gerührten Gebehrben:

"Mitwölfe! Ich bin glücflich heut In Eurer Mitte zu weilen, Wo so viel eble Gemüther mir Mit Liebe entgegenheulen.

"Bas ich in biefem Augenblick Empfinde, ist unermeglich; Ach! biese schöne Stunde bleibt Mir ewig unvergefilich.

"Ich banke Euch für bas Bertraun, Womit Ihr mich beehret, Und bas Ihr in jeber Prüfungszeit Durch treue Beweise bewähret.

"Mitwölfe! Ihr zweifeltet nie an mir, Ihr ließet Euch nicht fangen Bon Schelmen, die Euch gefagt, ich fei Bu ben hunben übergegangen,

"Ich sei abtrünnig und werbe balb Hofrath in ber Lämmerhürde — Dergleichen zu wibersprechen war Gang unter meiner Würbe.

"Der Schaafpelz, ben ich umgehängt Buweilen, um mich zu warmen, Glaubt mir's, er brachte mich nie babin Bur bas Glud ber Schaafe zu schwarmen.

"Ich bin kein Schaaf, ich bin kein hund, Rein Hofrath und kein Schellfich — Ich bin ein Wolf geblieben, mein Berg Und meine Zähne find wölfisch. "Ich bin ein Wolf und werbe stets Auch heulen mit ben Wölfen — Ja, gählt auf mich und helft Euch felbst, -Dann wird auch Gott Euch helfen!"

Das war bie Rebe, bie ich hielt, Ganz ohne Borbereitung; Berstümmelt hat Kolb sie abgebruckt In ber Allgemeinen Zeitung.

## Caput XIII.

Die Sonne ging auf bei Paberborn, Mit sehr verbross'ner Gebehrbe. Sie treibt in ber That ein verbrießlich Geschäft— Beleuchten bie bumme Erbe!

Sat fie die eine Seite erhellt, Und bringt fie mit strahlender Gile Der andern ihr Licht, so verdunkelt schon Sich sene mittlerweile.

Der Stein entrollt bem Syfiphus, Der Danaiben Tonne Wird nie gefüllt, und ben Erbenball Beleuchtet vergeblich die Sonne!

Und als ber Morgennebel zerrann, Da sah ich am Wege ragen, Im Frühreihschein, bas Bild bes Mann's, Der an bas Areuz geschlagen.

Mit Wehmuth erfüllt mich jebesmal Dein Anblick, mein armer Better, Der bu bie Welt erlösen gewollt, Du Narr, bu Menschheitsretter!

Sie haben bir übel mitgespielt, Die Herren vom hohen Rathe. Wer hieß bich auch reben so rücksichtslos Bon ber Nirche und vom Staate! Bu beinem Malbeur war big Buchbruckerei Roch nicht in jenen Tagen Erfunden; Du hättest geschrieben ein Buch Neber bie himmelsfragen.

Der Cenfor hätte gestrichen barin Was etwa anzüglich auf Erben Und liebend bewahrte bich bie Censur Bor bem Gefreuzigtwerben.

Uch! hattest bu nur einen andern Tert Bu beiner Bergpredigt genommen, Besagest ja Geist und Talent genug, Und konntest schonen bie Frommen!

Gelbwechsler, Banquiers, haft bu fogar Mit ber Peitsche gejagt aus bem Tempel — Unglücklicher Schwärmer, jest hängst bu am Arenz Als warnenbes Erempel!

### Caput XIV.

Ein feuchter Wind, ein fahles Land,
Die Chaise wackelt im Schlamme,
Doch singt es und flingt es in meinem Gemüth:
Sonne, bu klagende Flamme!

Das ist ber Schlußreim bes alten Liebs, Das oft meine Amme gesungen — "Sonne, bu klagende Flamme!" bas hat Wie Walbhornruf geflungen.

Es kommt im Lieb ein Mörber vor, Der lebt' in Luft und Freude; Man findet ihn endlich im Walbe gehenkt, An einer grauen Weibe.

Des Mörbers Tobesurtheil war Genagelt am Weibenstamme; Das haben bie Rächer ber Behme gethan — Sonne, bu klagende Flamme! Die Sonne war Aläger, fie hatte bewirft, Daß man ben Mörber verbamme. Dtilie hatte sterbenb geschrien: Sonne, bu klagenbe Flamme!

Und bent' ich bes Liebes, so bent' ich auch Der Amme, ber lieben Alten; Ich sehe wieber ihr braunes Gesicht, Mit allen Runzeln und Falten.

Sie war geboren im Münsterland, Und wußte, in großer Menge, Gespenstergeschichten, grausenhaft, Und Mährchen und Bolfsgesänge.

Wie pochte mein Berg, wenn bie alte Frau Bon ber Königstochter erzählte, Die einsam auf ber Beibe saß Und bie goldnen Haare ftrählte.

Die Gänse mußte sie hüten bort Alls Gänsemagt, und trieb sie Am Abend bie Gänse wieber burch's Thor, Gar traurig siehen blieb sie.

Denn angenagelt über bem Thor Sah sie ein Roghaupt ragen, Das war ber Kopf bes armen Pferds, Das sie in die Frembe getragen.

Die Königstochter feufzte tief: D, Jalaba, baß bu hangest! Der Pferbefopf herunter rief: D wehe! baß bu gangest!

Die Königstochter feufzte tief: Wenn bas meine Mutter mußte! Der Pferbefopf herunter rief: Ihr Berge brechen mußte!

Mit stodendem Athem horchte ich hin, Wenn die Alte ernster und leiser Zu sprechen begann und vom Rothbart sprach, Bon unserem heimlichen Kaiser. Sie hat mir versichert, er sei nicht tobt, Wie ba glauben bie Gelehrten, Er hause versteckt in einem Berg Mit seinen Wassengefährten.

Riffhäuser ist ber Berg genannt, Und drinnen ist eine Höhle; Die Ampeln erhellen so geisterhaft Die huchgewölbten Gale.

Ein Marstall ift ber erste Saal, Und borten kann man feben Biel tausend Pferbe, blankgeschirrt, Die an ben Krippen stehen.

Sie find gesattelt und gezäumt, Beboch von biefen Roffen Kein einziges wiehert, fein einziges ftampft, Sind ftill wie aus Eifen gegoffen.

Im zweiten Saale, auf ber Streu, Sieht man Solbaten liegen, Biel tausend Solbaten, bartiges Bolf, Mit friegerisch tropigen Bügen.

Sie find gerüftet von Ropf bie Fuß, Doch alle biese Braven, Sie rühren sich nicht, bewegen sich nicht, Sie liegen fest und schlafen.

Hochaufgestapelt im britten Saal Sind Schwerter, Streitärte, Speere, Harnische, Belme, von Silber und Stahl, Allfränkische Tenergewehre.

Sehr wenig Nanonen, jeboch genug Im eine Trophee zu bilben. Hoch ragt baraus eine Fahne hervor, Die Farbe ist schwarz-roth-gulben.

Der Kaiser bewohnt ben vierten Saal. Schon seit Jahrhunderten sitt er Auf steinernem Stuhl, am steinernen Tisch, Das Saupt auf ben Armen stütt er. Sein Bart, ber bis gur Erbe wuchs, . 3ft roth wie Feuerflammen, Buweilen zwinfert er mit bem Aug', Bieht manchmal bie Braunen gusammen.

Schläft er ober benkt er nach? Man fann's nicht genau ermitteln; Doch wenn bie rechte Stunde fommt, Wirb er gewaltig sich rütteln.

Die gute Fahne ergreift er bann Und ruft: zu Pferd'! zu Pferbe! Sein reisiges Bolf erwacht und springt Lautrasselnd empor von ber Erbe.

Ein jeber schwingt sich auf sein Rog, Das wiehert und stampft mit ben Sufen! Sie reiten hinaus in die klirrende Belt Und bie Trompeten rufen.

Sie reiten gut, fie schlagen gut, Sie haben ausgeschlafen. Der Raiser halt ein ftrenges Gericht, Er will bie Mörber bestrafen —

Die Mörber, bie gemeuchelt einst Die theure, wundersame, Golblodigte Jungfrau Germania — Sonne, bu flagende Flamme!

Bohl mancher, ber fich geborgen geglaubt, Und lachend auf feinem Schloß faß, Er wird nicht entgeben bem rächenden Strang, Dem Borne Barbaroffad! — —

Wie klingen fie lieblich, wie klingen fie fuß, Die Mährchen ber alten Amme! Mein abergläubisches herze jauchzt: Sonne, bu klagenbe Flamme!

## Caput XV.

Ein feiner Regen prietelt herab, Eiskalt, wie Nähnabelfpigen. Die Pferbe bewegen traurig ben Schwanz, Sie waten im Roth und schwigen.

Der Postillon stößt in sein Horn,
Ich kenne das alte Getute —
"Es reiten drei Reiter zum Thor hinaus!"—
Es wird mir so bämmrig zu Muthe.

Mich schläferte und ich entschlief, Und siehe! mir träumte am Ende, Daß ich mich in bem Wunderberg Beim Kaiser Nothbart befände.

Er fag nicht mehr auf steinernem Stuhl, Um steinernen Tisch, wie ein Steinbilb; Auch sah er nicht so ehrwürdig aus, Wie man sich gewöhnlich einbilb't.

Er watschelte burch bie Sale herum, Mit mir im trauten Geschwäße. Er zeigte wie ein Antiquar Mir seine Curiosa und Schäße.

Im Saale ber Waffen erklärte er mir Wie man sich ber Rolben bebiene, Bon einigen Schwertern rieb er ben Rost Mit seinem Hermeline.

Er nahm einen Pfauenwebel gur Sanb, Und reinigte vom Staube Gar manchen Sarnisch, gar manchen Selm, Auch manche Pickelhaube.

Die Fahne stäubte er gleichfalls ab, Und er sprach: "mein größter Stolz ift, Daß noch keine Motte die Seibe gerfraß, Und auch kein Wurm im Holz ift." Und als wir kamen in ben Saal, Wo schlafend am Boben liegen Biel taufend Rrieger, kampfbereit, Der Alte fprach mit Bergnügen:

"bier muffen wir leifer reben und gehn, Damit wir nicht weden die Leute; Wieber verfloffen find hundert Sahr Und Löhnungstag ift heute."

Und siehe! ber Kaifer nahte sich facht Den schlafenben Solbaten, Und stedte heimlich in die Tasch' Lebwebem einen Dukaten.

Er sprach mit schmungelnbem Gesicht, Alls ich ihn ansah verwundert: "Ich zahle einen Dukaten per Mann, Alls Sold, nach jedem Jahrhundert."

Im Saale, wo bie Pferbe ftehn In langen, schweigenben Reihen, Da rieb ber Raifer sich bie Sanb', Schien sonberbar sich zu freuen.

Er zählte die Gäule, Stück vor Stück, Und klätschelte ihnen die Rippen; Er zählte und zählte, mit ängstlicher Saft Bewegten sich seine Lippen.

"Das ist noch nicht bie rechte Zahl" — Sprach er zuleht verbrossen — "Solbaten und Wassen hab" ich genung, Doch sehlt es noch an Rossen.

"Roffamme hab' ich ausgeschickt In alle Welt, bie kaufen Für mich bie besten Pferbe ein, Sab' schon einen guten Saufen.

"Ich warte bis die Zahl komplet, Dann schlag' ich los und befreie Mein Baterland, mein beutsches Bolk, Das meiner harret mit Treue," So fprach ber Naiser, ich aber rief: Schlag' los, bu alter Geselle, Schlag' los, und hast bu nicht Pferbe genug, Nimm Esel an ihrer Stelle.

Der Rothbart erwieberte lächelnb: "Es hat Mit bem Schlagen gar feine Gile, Man baute nicht Rom in einem Tag, Gut Ding will haben Beile.

"Wer beute nicht fommt, kommt morgen gewiß, Nur langsam mächst bie Eiche, Und chi va piano va sano, so heißt Das Sprüchwort im römischen Reiche."

# Caput XVI.

Das Steffen bes Magens wedte mich auf, Doch fanten bie Augenlieber Balb wieber zu, und ich entschlief Und träumte vom Rothbart wieber.

Ging wieber schwagend mit ihm herum Durch alle bie hallenden Sale; Er frug mich bies, er frug mich bas, Berlangte, bag ich erzähle.

Er hatte aus ber Oberwelt Seit vielen, vielen Jahren, Bohl feit bem siebenfährigen Arieg, Kein Sterbenswort erfahren.

Er frug nach Moses Menbelssohn, Nach ber Karschin, mit Intresse Frug er nach ber Gräfin Dübarry, Des fünfzehnten Lubwigs Maitresse.

D Raifer, rief ich, wie bift bu gurud! Der Moses ift längst gestorben, Nebst seiner Rebeffa, auch Abraham, Der Sohn, ist gestorben, verborben. Der Abraham hatte mit Lea erzeugt Ein Bübchen, Felir heißt er, Der brachte es weit im Christenthum, Ift schon Capellenmeister.

Die alte Karschin ist gleichfalls tobt, Auch die Tochter ist todt, die Klenke; Helmine Chegy, die Enkelin, Ift noch am Leben, ich benke.

Die Dübarry lebte luftig und flott, So lange Lubwig regierte, Der fünfzehnte nämlich, sie war schon alt Als man fie guillotinirte.

Der Rönig Lubwig ber fünfzehnte ftarb Gang ruhig in seinem Bette, Der sechszehnte aber warb guillotinirt Mit ber Königin Antoinette.

Die Rönigin zeigte großen Muth, Ganz wie es fich gebührte, Die Dübarry aber weinte und schrie, Als man fie guillotinirte. —

Der Raiser blieb plöplich stille stehn, Und sah mich an mit den stieren Augen und sprach: "Um Gotteswill'n, Was ist das, guillotiniren?"

Das Guillotiniren — erklärte ich ihm — Ift eine neue Methobe, Womit man bie Leute jeglichen Stands Bom Leben bringt zu. Tobe.

Bei bieser Methobe bebient man sich Auch einer neuen Maschine, Die hat ersunden Herr Guillotin, Drum nennt man sie Guillotine.

Du wirst hier an ein Brett geschnallt; — Das sentt sich; — bu wirst geschoben Geschwinde zwischen zwei Pfosten; — es hängt Ein breieckig Beil ganz oben; —

Man giebt eine Schnur, bann schießt herab Das Beil, gang lustig und munter; — Bei bieser Gelegenheit fällt bein Kopf In einen Sach hinunter.

Der Kaiser siel mir in die Red: "Schweig still, von beiner Maschine Will ich nichts wissen, Gott bewahr', Daß ich mich ihrer bebiene!

"Der König und bie Königin! Geschnallt! an einem Brette! Das ist ja gegen allen Respekt Und alle Etiquette!

"Und bu, mer bift bu, bag bu es wagft, Mich so vertraulich zu buten? Warte, bu Burschen, ich werde bir schon Die feden Flügel stuten!

"Es regt mir die innerste Galle auf, Wenn ich bich höre sprechen, Dein Obem schon ist Hochverrath Und Majestätsverbrechen!"

Alls foldermaßen in Eifer gerieth Der Alte und sonder Schranken Und Schenung mich anschneb, ba platten herau Auch mir die geheimsten Gebanken.

Herr Rothbart — rief ich laut — bu bist Ein altes Fabelwesen, Geb', leg' bich schlafen, wir werben uns Auch ohne bich erläsen.

Die Republikaner lachten uns aus, Sähn sie an unserer Spige So ein Gespenst mit Zepter und Aron'; Sie rissen schlechte Witze.

Auch beine Jahne gefällt mir nicht mehr, Die altbeutschen Narren verbarben Mir schon in ber Burschenschaft bie Luft Un ben schwarz-roth-goldnen Farben. Das Beste mare, bu bliebest zu haus, hier in bem alten Riffbaufer — Bebent' ich bie Sache gang genau, So brauchen wir gar feinen Kaiser.

## Caput XVII.

3ch habe mich mit bem Kaifer gezankt 3m Traum, im Traum versteht sich — 3m wachenben Zustand sprechen wir nicht Mit Fürsten so widerfebig.

Nur träumenb, im ibealen Traum, Bagt ihnen ber Deutsche zu sagen Die beutsche Meinung, bie er so tief Im treuen Bergen getragen.

Alls ich erwacht', fuhr ich einem Walb Borbei, ber Anblick ber Bäume, Der nacken hölgernen Wirklichfeit Bericheuchte meine Träume.

Die Eichen fchüttelten ernsthaft bas Saut, Die Birfen und Birfenreiser Sie nickten so warnenb — und ich rief: Bergieb mir, mein theurer Kaiser!

Bergieb mir, o Nothbart, bas rafche Wort! Ich weiß, bu bist viel weifer Als ich, ich habe so wenig Gebulb — Doch komme bu balb, mein Raiser!

Behagt bir bas Guillotiniren nicht, So bleib bei ben alten Mitteln: Das Schwert für Ebelleute, ber Strick Für Bürger und Bauern in Kitteln.

Nur manchmal wechfle ab, und lag Den Abel hängen, und föpfe Ein bischen bie Bürger und Bauern, wir find Ja alle Gottesgeschöpfe. Stell' wieder her bas Salsgericht, Das peinliche Carls bes fünften, Und theile wieder ein bas Bolf Nach Ständen, Gilben und Zünften.

Das alte, heilige, römische Reich, Stell's wieber her, bas gange, Gieb uns ben mobrigsten Plunder gurud Mit allem Firlifange.

Das Mittelalter, immerhin, Das wahre, wie es gewesen, Ich will es ertragen — erlöse uns nur Bon jenem Zwitterwesen,

Bon jenem Kamaschenritterthum, Das efelhaft ein Gemisch ist Bon gothischem Wahn und modernem Lug, Das weber Fleisch noch Fisch ist.

Jag' fort bas Comöbiantenpad, Und schließe bie Schauspielhäuser, Wo man bie Borzeit parobirt — Komme bu balb, o Raiser!

### Caput XVIII.

Minben ift eine feste Burg, Sat gute Wehr' und Wassen! Mit preußischen Festungen hab' ich jedoch Nicht gerne was zu schaffen.

Wir kamen bort an zur Abendzeit. Die Planken ber Zugbrück stöhnten So schaurig, als wir hinübergerollt; Die dunklen Gräben gähnten.

Die hohen Bastionen schauten mich an So brobent und verbroffen; Das große Thor ging rasselnd auf, Warb rasselnd wieber geschlossen. Ach! meine Seele ward betrübt Wie des Obysseus Seele, Als er gehört, daß Polyphem Den Felsblock schob vor die Höhle.

Es trat an ben Wagen ein Corporal Und frug und: wie wir hießen? Ich heiße Niemand, bin Augenarzt Und steche ben Staar ben Riesen.

Im Wirthshaus warb mir noch schlimmer zu Muth, Das Effen wollt mir nicht schmeden. Ging schlafen sogleich, boch schlief ich nicht, Mich brüdten so schwer bie Deden.

Es war ein breites Feberbett, Garbinen von rothem Damaste, Der himmel von verblichenem Golb, Mit einem schmutzigen Quafte.

Berfluchter Quaft! ber bie ganze Racht Die liebe Ruhe mir raubte! Er hing mir, wie bes Damofles Schwert, So brohenb über bem Haupte!

Schien manchmal ein Schlangenkopf zu fein, Und ich hörte ihn heimlich zischen: Du bist und bleibst in der Festung jest, Du kannst nicht mehr entwischen!

D, bag ich ware — feufzte ich — Dag ich zu Sause ware, Bei meiner lieben Frau in Paris, In Faubourg-Poissonière!

Ich fühlte, wie über bie Stirne mir Auch manchmal etwas gestrichen, Gleich einer kalten Cenforhand, Und meine Gebanken wichen

Gensb'armen in Leichenlafen gehüllt, Ein weißes Spufgewirre, Umringten mein Bett, ich hörte auch Unheimliches Kettengeflirre. Ach! bie Gespenster schleppten mich fort, Und ich hab' mich enblich befunden An einer steilen Felsenwand; Dort war ich festgebunden.

Der boje ichmubige Betthimmelquaft! Ich fanb ihn gleichfalls wieber, Doch fah er jest wie ein Geier aus, Mit Arallen und ichwarzem Gefieber.

Er glich bem befannten Abler jest, Und hielt meinen Leib umflammert; Er fraß mir bie Leber aus ber Bruft, Ich habe gestöhnt und gejammert.

Ich jammerte lange — ba frahte ber Sahn, Und ber Fiebertraum erblafte. Ich lag zu Minben im schwigenben Bett, Der Abler warb wieber zum Quafte.

Ich reifte fort mit Ertrapost, Und schöpfte freien Obem Erst braugen in ber freien Natur, Auf Buckeburgischem Boben.

# Caput XIX.

D, Danton, bu hast bich sehr geirrt Und mußtest ben Irrthum bugen! Mitnehmen fann man bas Baterlanb Un ben Soblen, an ben Kugen.

Das halbe Fürstenthum Bückeburg Blieb mir an ben Stiefeln fleben; So lehmigte Wege habe ich wohl Noch nie gesehen im Leben.

Bu Budeburg stieg ich ab in ber Stabt, Um bort zu betrachten bie Stammburg, Wo mein Großvater geboren warb; Die Großmutter war aus hamburg. Ich fam nach Sannover um Mittagzeit, Und ließ mir bie Stiefel pupen. Ich ging fogleich die Stadt zu besehn, Ich reise gern mit Nupen.

Mein Gott! ba sieht es sauber aus! Der Koth liegt nicht auf ben Gassen. +) Biel' Prachtgebände sah ich bort, Sehr imponirende Massen.

Befonbers gefiel mir ein großer Plat, Umgeben von stattlichen Saufern; Dert wohnt ber König, bort steht sein Palaft, Er ift von schönem Leußern.

(Nämlich ber Palast.) Bor bem Portal Zu jeber Seite ein Schilbhaus. Rothröcke mit Flinten halten bort Wacht, Sie sehen brohend und wild aus.

Mein Cicerone fprach: "Sier wohnt Der Ernft Augustus, ein alter Sochtoryscher Lord, ein Ebelmann, Gehr ruftig für fein Alter.

"Ibpllisch sicher hauft er hier, Denn besser als alle Trabanten Beschüget ihn ber mangelnbe Muth Bon unsern lieben Befannten.

"Ich seh" ihn zuwesten, er klagt alebann Wie gar langweilig bas Amt sei, Das Königsamt, wozu er jest Hier in Hannover verbammt sei.

"Un großbritannifches Leben gewöhnt, Sei es ihm hier zu enge, 3hn plage ber Spleen, er fürchte ichier, Er balt' es nicht aus auf bie Lange. "Borgestern fanb ich ihn traurig gebuckt Am Ramin, in ber Morgenstunde; Er fochte höchstelbst ein Lavement Für seine franken Hunde."

## Caput XX.

Bon Sarburg fuhr ich in einer Stund', Rach Samburg. Es war schon Abend. Die Sterne am Simmel gruften mich, Die Luft war lind und labend.

Und als ich zu meiner Frau Mutter fam, Erschraf sie fast vor Freude; Sie rief "mein liebes Kind!" und schlug Zusammen die Bande beibe.

"Mein liebes Kind, wehl breizehn Jahr Berfloffen unterbessen! Du wirst gewiß sehr hungrig fein — Sag' an, was willst bu effen?

"Ich habe Fisch und Gansesleisch Und schöne Apfelfinen." So gieb mir Fisch und Gansesleisch Und schöne Apfelfinen.

Und als ich af mit großem App'tit, Die Mutter ward glüdlich und munter, Sie frug wohl dies, sie frug wohl bas, Berfängliche Fragen mitunter.

"Mein liebes Aind! und wirst bu auch Recht sorgsam gepflegt in ber Frembe? Bersteht beine Frau die Haushaltung, Und slieft sie bir Strümpse und hembe?" Der Fisch ift gut, lieb Mütterlein, Doch muß man ihn schweigend verzehren; Man friegt so leicht eine Grat' in ben Sale, Du barfit mich jest nicht floren.

Und als ich ben braven Fisch verzehrt, Die Gans warb aufgetragen. Die Mutter frug wieder wohl dies, wohl bas, Mitunter verfängliche Fragen.

"Mein liebes Kind! in welchem Land Läßt fich am besten leben? hier ober in Franfreich? und welchem Bolf Birft bu ben Borgug geben?"

Die beutsche Gans, lieb Mütterlein, Ift gut, jedoch bie Franzosen, Sie stopfen die Gänse besser als wir, Auch haben sie bessere Saucen. —

Und ale bie Gans fich wieber empfahl, Da machten ihre Aufwartung Die Apfelfinen, fie schmeckten so fuß, Gang über alle Erwartung.

Die Mutter aber fing wieber an Bu fragen sehr vergnüglich, Nach tausend Dingen, mitunter sogar Nach Dingen bie sehr anzüglich.

"Mein liebes Kind! wie bentst bu jest? Treibst bu noch immer aus Neigung Die Politif? Zu welcher Parthei Gehörst du mit Ueberzeugung?"

Die Apfelsinen, lieb Mütterlein, Sind gut, und mit wahrem Bergnügen Berschlucke ich ben füßen Saft, Und ich lasse bie Schaalen liegen.

# Caput XXI.

Die Stabt, jur Sälfte abgebrannt, Birb aufgebaut allmählig; Bie'n Pubel, ber halb geschoren ift, Sieht hamburg aus, trübfelig.

Gar manche Gaffen fehlen mir, Die ich nur ungern vermisse — Wo ift bas Saus, wo ich gefüßt Der Liebe erste Kuffe?

Wo ift bie Druderei, wo ich Die Reisebilber brudte? Wo ift ber Austerkeller, wo ich Die ersten Austern schluckte?

Und ber Dredwall, wo ift ber Dredwall hin? Ich fann ihn vergeblich suchen! Wo ift ber Pavillon, wo ich Gegessen so manchen Auchen?

Wo ist bas Rathbaus, worin ber Senat Und bie Bürgerschaft gethronet? Ein Raub ber Flammen! Die Flamme hat Das heiligste nicht verschonet.

Die Leute feufzten noch vor Angft, Und mit wehmuth'gem Gesichte Erzählten sie mir vom großen Brand Die schredliche Geschichte:

"Es brannte an allen Eden zugleich, Man fah nur Rauch und Flammen! Die Kirchenthurme loberten auf Und fturzten frachend zusammen.

"Die alte Börse ist verbrannt, Wo unsere Väter gewandelt Und mit einander Jahrhunderte lang So redlich als möglich gehandelt. "Die Bant, die silberne Seele ber Stabt, Und die Bucher, wo eingeschrieben Jedweben Mannes Banto-Werth, Gottlob! sie sind uns geblieben!

"Gottlob! man folleftirte für uns Selbst bei ben fernsten Razionen — Ein gutes Geschäft — bie Collefte betrug Bohl an bie acht Millionen.

"Aus allen Länbern flog bas Gelb In unfre offnen Sänbe, Auch Bictualien nahmen wir an, Berschmähten feine Spenbe.

"Man schickte und Aleiber und Betten genug, Auch Brod und Fleisch und Suppen! Der König von Preugen wollte sogar Und schicken seine Truppen.

"Der materielle Schaben warb Bergütet, bas ließ sich schäpen — Beboch ben Schrecken, unseren Schreck, Den kann und-niemanb erseten!"

Aufmunternb sprach ich: Ihr lieben Leut, Ihr müßt nicht jammern und flennen, Troya war eine bessere Stadt Und mußte boch verbrennen.

Baut Eure Häuser wieber auf Und trodnet Eure Pfügen, Und schafft Euch beff're Gesetze an Und beff're Feuersprigen.

Gieft nicht zu viel Cajenne-Piment In Gure Mokturtelfuppen, Auch Gure Karpfen find Guch nicht gefund, Ihr kocht fie fo fett mit ben Schuppen.

Kalfuten schaben Euch nicht viel, Doch hütet Euch vor ber Tücke Des Bogels, ber sein Ei gelegt In bes Bürgermeisters Verücke. — Wer biefer fatale Bogel ift, Ich brauch' es Euch nicht zu fagen — Dent' ich an ihn, so breht sich herum Das Effen in meinem Magen.

## Caput XXII.

Noch mehr verändert als bie Stadt Sind mir die Menschen erschienen, Sie geh'n so betrübt und gebrochen herum, Wie manbelnbe Ruinen.

Die mageren sind noch bunner jest, Roch fetter sind die feisten, Die Kinder sind alt, die Alten sind Kindisch geworben, die meisten.

Gar manche, bie ich als Kälber verließ, Fanb ich als Ochfen wieber; Gar manches kleine Ganechen warb Bur Gans mit folgem Gefieber.

Die alte Gubel fand ich geschminkt Und geputt wie eine Syrene; Sat schwarze Locken sich angeschafft Und blenbend weiße Zähne.

Am besten hat sich konservirt Mein Freund der Papierverkäuser; Sein Haar ward gelb und umwallt sein Haupt. Sieht aus wie Iohannes der Täuser.

Den \* \* \* \* ben sah ich nur von fern, Er huschte mir rasch vorüber; Ich höre, sein Geist ist abgebrannt Und war versichert bei Biber.

Auch meinen alten Cenfor fah Ich wieber. Im Nebel, gebucet, Begegnet' er mir auf bem Ganfemarkt, Schien fehr barnieber gebrucket. Wir schüttelten uns die Hände, es schwamm Im Auge bes Manns eine Thräne. Wie freute er sich, mich wieder zu sehn! Es war eine rührende Scene.

Richt alle fanb ich. Mancher hat Das Zeitliche gesegnet. Ach! meinem Gumpelino sogar Bin ich nicht mehr begegnet.

Der Eble hatte ausgehaucht Die große Seele so eben, Und wird als verflärter Seraph jest Am Throne Jehovahs schweben.

Bergebens suchte ich überall Den frummen Abonis, ber Taffen Und Nachtgeschirr von Porzellan Feil bot in hamburgs Gaffen.

Sarras, ber treue Pubel, ift tobt. Ein großer Berluft! Ich wette, Daß Campe lieber ein ganges Schock Schriftsteller verloren hätte. —

Die Populazion bes Samburger Staats Besteht, seit Menschengebenfen, Aus Juben und Christen; es pflegen auch Die lettren nicht viel zu verschenken.

Die Christen sind alle ziemlich gut, Auch essen sie gut zu Mittag, Und ihre Wechsel bezahlen sie prompt, Noch vor dem letten Respittag.

Die Juben theilen sich wieber ein In zwei verschiebne Partheien; Die Alten gehn in bie Synagog' Und in ben Tempel bie Neuen.

Die Neuen effen Schweinefleisch, Beigen sich widersetig, Sind Demofraten; die Alten sind Bielmehr aristofräßig. Ich liebe bie Alten, ich liebe bie Neu'n — Doch schwör' ich, beim ewigen Gotte, Ich liebe gewisse Fischen noch mehr, Man heißt sie geräucherte Sprotte.

### Caput XXIII.

Als Repuplif war hamburg nie Go groß wie Benebig und Florenz, Doch hamburg hat bessere Austern; man speist Die besten im Keller von Lorenz.

Es war ein schöner Abend, als ich Mich hinbegab mit Campen; Wir wollten mit einander dort In Rheinwein und Austern schlampampen.

Auch gute Gesellschaft fanb ich bort, Mit Freude sah ich wieber Manch alten Genossen, z. B. Chaufepie, Auch manche neue Brüber.

Da war ber Wille, bessen Gesicht Ein Stammbuch, worin mit hieben Die akabemischen Feinbe sich Recht leserlich eingeschrieben.

Da war ber Fude, ein blinder heib Und persönlicher Feind bes Jehovah, Glaubt nur an Begel und etwa noch An die Benus bes Canova.

Mein Campe war Amphytrio Und lächelte vor Wonne; Sein Auge ftrahlte Seligfeit, Wie eine verklärte Mabonne.

Ich af und trank, mit gutem Ap'tit, Und bachte in meinem Gemüthe: "Der Campe ift wirklich ein großer Mann. Ift aller Berleger Bluthe. "Ein anbrer Berleger hatte mich Bielleicht verhungern laffen, Der aber giebt mir zu trinfen fogar; Werbe ihn niemals verlaffen.

"Ich banke bem Schöpfer in ber Höh', Der biefen Saft ber Reben Erschuf, und zum Berleger mir Den Julius Campe gegeben!

"Ich banke bem Schöpfer in ber Söh', Der, burch sein großes Werbe, Die Austern erschaffen in ber See Und ben Rheinwein auf ber Erbe!

"Der auch Citronen wachsen ließ, Die Austern zu bethauen — Run laß mich, Bater, biefe Nacht Das Effen gut verbauen!"

Der Rheinwein ftimmt mich immer weich, Und löft jedwedes Zerwürfniß In meiner Bruft, entzündet barinn Der Menschenliebe Bebürfniß.

Es treibt mich aus bem Zimmer hinaus, Ich muß in ben Straßen schlenbern; Die Seele sucht eine Seele und späh't Nach gartlich weißen Gewänbern.

In folden Momenten zerfließe ich fast Bor Wehmuth und vor Sehnen; Die Kapen scheinen mir alle zu grau, Die Weiber alle Helenen. — —

Und als ich auf die Drehbahn kam, Da sah ich im Mondenschimmer Ein hehres Weib, ein wunderbar Hochbusiges Frauenzimmer.

Ihr Untlit war rund und ferngefund, Die Augen wie blaue Turfoase, Die Bangen wie Rosen, wie Kirschen ber Mund, Auch etwas röthlich bie Nase. Ihr Saupt bebedte eine Mup' Bon weißem gesteiftem Linnen, Gefältelt wie eine Mauerfron' Mit Thurmden und gadigen Binnen.

Sie trug eine weiße Tunifa, Bis an bie Waben reichend. Und welche Waben! Das Juggeftell Zwei borischen Säulen gleichenb.

Die weltlichste Natürlichfeit Konnt man in ben Zügen lefen; Doch bas übermenschliche hintertheil Berrieth ein höheres Befen.

Sie trat zu mir heran und sprach: "Willfommen an der Elbe, Nach breizehnjähr'ger Abwesenheit — Ich sehe du bist noch berselbe!

"Du suchst bie schönen Seelen vielleicht, Die bir so oft begegen't Und mit bir geschwärmt bie Nacht hinburch In bieser schönen Gegenb.

"Das Leben verschlang sie, bas Ungethum, Die hundertföpfige Syder; Du findest nicht die alte Zeit Und die Zeitgenössinnen wieder!

"Du findest bie holden Blumen nicht mehr, Die bas junge Berg vergöttert; hier blühten sie — jest sind sie verwelkt, Und ber Sturm hat sie entblättert.

"Berwelft, entblättert, zertreten sogar Bon rohen Schicksalssüßen — Mein Freund, das ist auf Erden das Loos Bon allem Schönen und Süßen!"

Wer bist du? — rief ich — bu schaust mich an Wie'n Traum aus alten Zeiten — Wo wohnst du, großes Frauenbild? Und barf ich bich begleiten? Da lächelte bas Weib und fprach: ,,Du irrft bich, ich bin eine feine, Unständ'ge, moralische Person; Du irrft bich, ich bin nicht so Eine.

"Ich bin nicht fo eine fleine Mamfell, So eine welfche Lorettinn — Denn wiffe: ich bin hammonia, hamburgs beschützenbe Göttin!

"Du stutest und erschreckt sogar, Du sonft so muthiger Sänger! Willft bu mich noch begleiten jest? Wohlan, so zög're nicht länger."

Ich aber lachte laut und rief: Ich folge auf ber Stelle — Schreit' bu voran, ich folge bir, Und ging' es in bie Hölle!

## Caput XXIV.

Wie ich bie enge Saaltrepp' hinauf Gefommen, ich fann es nicht fagen; Es haben unsichtbare Geister mich Bielleicht hinaufgetragen.

Dier, in Sammonia's Rammerlein, Berfloffen mir ichnell bie Stunben. Die Göttin gestand bie Sympathie, Die sie immer fur mich empfunben.

"Siehst bu" — sprach sie — "in früherer Beit War mir am meisten theuer Der Sänger, ber ben Messias besang Auf seiner frommen Leper.

"Dort auf ber Commobe steht noch jest Die Bufte von meinem Alopstock, Beboch seit Jahren bient sie mir Nur noch als Saubenkopfstock. "Du bift mein Liebling jest, es hangt Dein Bilbniß ju Saupten bes Bettes; Und fiehft bu, ein frifcher Lorbeer umfrangt Den Rahmen bes holben Portraites.

"Nur daß bu meine Söhne so oft Genergelt, ich muß es gestehen, Sat mich zuweilen tief verlett; Das barf nicht mehr geschehen.

"Es hat bie Zeit bich hoffentlich Bon folcher Unart geheilet, Und bir eine größere Toleranz Sogar für Narren ertheilet.

"Doch sprich, wie kam ber Gebanke bir Bu reisen nach bem Norben In solcher Jahrzeit? Das Wetter ift Schon winterlich geworben!"

D, meine Göttin! — erwieberte ich — Es schlafen tief im Grunbe Des Menschenherzens Gebanken, bie ofi Erwachen gur unrechten Stunbe.

Es ging mir äußerlich ziemlich gut, Doch innerlich war ich beklommen, Und die Beklemmniß täglich wuchs — Ich hatte das Heinweh bekommen.

Die fonft so leichte frangöfische Luft, Sie fing mich an gu bruden; Ich mußte Athem schöpfen hier In Deutschland, um nicht zu erftiden.

Ich fehnte mich nach Torfgeruch, Nach beutschem Tabaksbampfe; Es bebte mein Juß vor Ungebulb, Daß er beutschen Boben ftampfe.

Ich feufzte bes Nachts, und fehnte med, Daß ich sie wiebersähe, Die alte Frau, die am Dammthor wohnt; Das Lotteben wohnt in ber Näbe. Auch senem eblen alten herrn, Der immer mich ausgescholten Und immer großmüthig beschütt, auch ihm hat mancher Seufzer gegolten.

3ch wollte wieber aus feinem Munb Bernehmen ben "bummen Jungen!" Das hat mir immer wie Mufit 3m Bergen nachgeflungen.

Ich fehnte mich nach bem blauen Rauch, Der aufsteigt aus beutschen Schornsteinen, Nach niebersächsischen Nachtigall'n, Nach ftillen Buchenhainen.

Ich fehnte mich nach ben Plägen fogar, Nach jenen Leibensstazionen, Wo ich geschleppt bas Jugenbfreuz Und meine Dornenfronen.

Ich wollte weinen, wo ich einst Geweint bie bitterften Thränen — Ich glaube Baterlandsliebe nennt Man biefes thörigte Sehnen.

Ich fpreche nicht gern bavon; es ift Nur eine Rrantheit im Grunbe. Berfchämten Gemuthes verberge ich ftets Dem Publito meine Bunbe.

Fatal ift mir bas Lumpenpack, Das, um bie Berzen zu rühren, Den Patriotismus trägt zur Schau Mit allen seinen Geschwüren.

Schamlofe, schäbige Bettler finb's, Almofen wollen fie haben — Ein'n Pfennig Popularität Für Menzel und feine Schwaben!

D meine Göttin, bu haft mich heut In weicher Stimmung gefunden; Bin etwas frank, boch pfleg' ich mich, Und ich werbe balb gesunden. Ja ich bin frant, und bu fonntest mir Die Seele fehr erfrischen Durch eine gute Tasse Thee; Du mußt ihn mit Rum vermischen.

## Caput XXV.

Die Göttin hat mir Thee gekocht Und Rum hineingegoffen; Sie felber aber hat ben Rum Gang ohne Thee genoffen.

An meine Schulter lehnte sie 3hr Saupt, (bie Mauerkrone, Die Müße, warb etwas zerknittert bavon) Und sie fprach mit fanftem Tone:

"Ich bachte manchmal mit Schreden bran, Daß bu in bem sittenlosen Paris so ganz ohne Aufsicht lebst, Bei jenen frivolen Franzosen.

"Du schlenberst bort herum, und hast Richt mal an beiner Seite Einen treuen beutschen Berleger, ber bich Als Mentor warne und leite.

"Und bie Berführung ift bort fo groß, Dort giebt es so viele Sylphiben, Die ungefund, und gar zu leicht Berliert man ben Seelenfrieben.

"Geh' nicht gurud und bleib' bei uns; Sier herrschen noch Bucht und Sitte, Und manches ftille Bergnugen blüht Auch hier, in unserer Mitte.

"Bleib' bei uns in Deutschland, es wird bir hier Best besser als eh'mals munben; Wir schreiten fort, bu hast gewiß Den Fortschritt selbst gefunben. "Auch die Cenfur ift nicht mehr ftreng, Soffmann wird alter und milber, Und ftreicht nicht mehr mit Jugendgorn Dir beine Reisebilber.

"Du selbst bist alter und milber jest, Wirst bich in manches schicken, Und wirst sogar bie Bergangenheit In besserem Lichte erblicken.

"Ja, baß es uns früher so schredlich ging, In Deutschland, ist Uebertreibung; Man konnte entrinnen ber Anechtschaft, wie einst In Rom, burch Selbstentleibung.

"Gebankenfreiheit genoß bas Bolk, Sie war für bie großen Massen, Beschränkung traf nur bie g'ringe Zahl Derjen'gen, bie bruden lassen.

"Gefehlofe Willfur herrschte nie, Dem schlimmften Demagogen Barb niemals ohne Urtheilspruch Die Staatstofarbe entzogen.

"So übel war es in Deutschland nie, Erop aller Zeitbebrängniß — Glaub' mir, verhungert ift nie ein Mensch In einem beutschen Gefängniß.

"Es blühte in ber Bergangenheit So manche schöne Erscheinung Des Glaubens und ber Gemuthlichkeit; Best herrscht nur Zweifel, Berneinung.

"Die praktische äußere Freiheit wird einst Das Ibeal vertilgen, Das wir im Busen getragen — es war So rein wie ber Traum ber Lisjen!

"Auch unfre schöne Poesse Erlischt, sie ist schon ein wenig Erloschen; mit andern Königen ftirbt ' Auch Freiligraths Mohrenkönig. "Der Enfel wird effen und trinfen genug, Doch nicht in beschaulicher Stille; Es poltert heran ein Spektafelftud, Bu Ende geht die Ibylle.

"D, fönntest bu schweigen, ich würbe bir Das Buch bes Schickfals entsiegeln, Ich ließe bir spätere Zeiten seh'n In meinen Zauberspiegeln.

"Bas ich ben sterblichen Menschen nie Gezeigt, ich möcht' es bir zeigen: Die Zukunft beines Baterlands — Doch ach! bu kannst nicht schweigen!"

Mein Gott, o Göttin! — rief ich entzuckt — Das wäre mein größtes Bergnügen, Laß mich das fünftige Deutschland sehn — Ich bin ein Mann und verschwiegen.

Ich will bir schwören jeben Eib, Den bu nur magst begehren, Mein Schweigen zu verbürgen bir — Sag an, wie soll ich schwören?

Doch jene erwiederte: "Schwöre mir In Bater Abrahams Beise, Wie er Eliesern schwören ließ Als dieser sich gab auf die Reise.

"Seb' auf bas Gewand und lege bie Sand hier unten an meine Huften, Und schwöre mir Berschwiegenheit In Neben und in Schriften!"

Ein feierlicher Moment! Ich war Wie angeweht vom Hauche Der Borzeit, als ich schwur ben Gib, Nach uraltem Erzwäterbrauche.

Ich hob bas Gewand ber Göttin auf, Und legte an ihre Hüften Die Hand, gelobend Berschwiegenheit In Reben und in Schriften.

## Caput XXVI.

Die Bangen ber Göttin glühten fo roth, (3ch glaube in bie Krone Stieg ihr ber Rum) und sie sprach zu mir In sehr wehmüthigem Tone:

"Ich werbe alt. Geboren bin ich Um Tage von Hamburgs Begründung. Die Mutter war Schellsichtsnigin Hier an der Elbe Mündung.

"Mein Vater war ein großer Monarch, Carolus Magnus geheißen, Er war noch mächt'ger und flüger sogar Als Friedrich ber Große von Preußen.

"Der Stuhl ift zu Nachen, auf welchem er Um Tage ber Krönung ruhte; Den Stuhl, worauf er saß in ber Nacht, Den erbte bie Mutter, bie gute.

"Die Mutter hinterließ ihn mir, Ein Möbel von scheinlosem Neugern, Doch bote mir Rothschild all' fein Gelb, Ich wurde ihn nicht veräußern.

"Siehst bu, bort in bem Winkel steht Ein alter Sessel, zerrissen Das Leber ber Lehne, von Mottenfraß Bernagt bas Polsterkissen.

"Doch gehe hin und hebe auf Das Kiffen von bem Seffel, Du schauft eine runbe Deffnung bann, Darunter einen Keffel —

"Das ist ein Zauberkessel, worin Die magischen Kräfte brauen, Und steckt du in die Ründung den Kopf, So wirst du die Zukunft schauen — Die Zufunft Deutschlands erblicft bu bier Gleich wogenben Phantasmen, Doch schaubre nicht, wenn aus bem Buft Aufsteigen bie Miasmen!"

Sie fprach's und lachte fonberbar, Ich aber ließ mich nicht fcreden, Reugierig eilte ich ben Ropf In die furchtbare Ründung zu fteden.

Was ich gesehn, verrathe ich nicht, Ich habe zu schweigen versprochen, Erlaubt ist mir zu sagen kaum, D Gott! was ich gerochen! — — —

Ich bente mit Wiberwillen noch An jene schnöben, verfluchten Borspielgeruche, bas schien ein Gemisch Bon altem Rohl und Juchten.

Entfetlich waren bie Dufte, o Gott! Die sich nachher erhuben; Es war als fegte man ben Mist Aus sechs und breißig Gruben. — —

Ich weiß wohl, was Saint-Just gesagt Weiland im Wohlfahrtsausschuß: Man heile die große Krankheit nicht Mit Nosenöl und Moschus

Doch biefer beutsche Zukunftsbuft Mocht alles überragen, Was meine Nase je geahnt — Ich konnt es nicht länger ertragen — —

Mir schwanden die Sinne, und als ich aufschlug Die Augen, saß ich an der Seite Der Göttin noch immer, es lehnte mein haupt An ihre Brust, die breite.

Es blipte ihr Blid, es glühte ihr Mund, Es zuckten die Rüftern der Nase, Bachantisch umschlang sie den Dichter und sang Mit schauerlich wilder Ertase: "Bleib bei mir in Samburg, ich liebe bich, Bir wollen trinfen und effen Den Wein und bie Austern ber Gegenwart, Und bie bunfle Zufunft vergeffen.

"Den Dedel barauf! bamit uns nicht Der Migbuft bie Freude vertrübet — Ich liebe bich, wie je ein Weib Einen beutschen Poeten geliebet!

"Ich fuffe bich und ich fühle wie mich Dein Genius begeistert; Es hat ein wunderbarer Rausch Sich meiner Seele bemeistert.

"Mir ift, als ob ich auf ber Straß' Die Nachtwächter singen hörte — Es sind Symeneen, Dochzeitmusik, Mein füßer Luftgefährte!

"Jest kommen bie reitenben Diener auch, Mit üppig lobernben Fackeln, Sie tanzen ehrbar ben Fackeltanz, Sie springen und hüpfen und wackeln.

, Es fommt ber hoch- und wohlweise Senat, Es fommen bie Oberalien; Der Bürgermeister räuspert sich Und will eine Rebe halten.

"In glänzenber Uniform erscheint Das Corps ber Diplomaten; Sie gratuliren mit Borbehalt Im Ramen ber Nachbarstaaten.

"Es fommt bie geiftliche Deputazion, Rabiner und Pastöre — Doch ach! ba fommt ber hoffmann auch Mit seiner Cenforscheere!

"Die Scheere klirrt in feiner Hand, Es rückt ber wilbe Geselle Dir auf ben Leib — Er schneibet in's Fleisch — Es war bie beste Stelle."

# Caput XXVII.

Bas fich in jener Bunbernacht Des Beitern zugetragen, Erzähl' ich Euch einanbermal, In marmen Sommertagen.

Das alte Geschlecht ber Seuchelei Berschwindet Gott sei Dank heut, Es sinkt allmählig in's Grab, es firbt An seiner Lügenkrankheit.

Es mächft beran ein neues Geschlecht, Gang ohne Schminke und Sünben, Mit freien Gebanken, mit freier Luft — Dem werbe ich Alles verfünden.

Schon knospet bie Jugend, welche versteht Des Dichters Stolz und Güte, Und sich an seinem Berzen wärmt, An seinem Sonnengemüthe.

Mein herz ist liebend wie bas Licht, Und rein und keusch wie bas Feuer; Die ebelsten Grazien haben gestimmt Die Saiten meiner Lever.

Es ift biefelbe Lever, bie einst Mein Bater ließ ertonen, Der selige Berr Aristophanes, Der Liebling ber Kamönen.

Es ist die Leper, worauf er einst Den Paisteteros besungen, Der um die Basileia gefreit, Mit ihr sich emporgeschwungen.

Im letten Capitel hab' ich versucht Ein bischen nachzuahmen Den Schluß ber "Bögel," die sind gewiß Das beste von Baters Dramen. Die "Frösche" sind auch vortrefflich. Man giebt In beutscher Uebersepung Sie jest auf ber Bühne von Berlin, Bu königlicher Ergöpung.

Der König liebt bas Stud. Das zeugt Bon gutem antiquen Gefcmade; Den Alten amufirte weit mehr Mobernes Froschgequade.

Der König liebt bas Stück. Zeboch Bar' noch ber Autor am Leben, Ich rieth ihm nicht sich in Person Nach Preußen zu begeben.

Dem wirklichen Aristophanes, Dem ginge es schlecht, bem Armen; Wir wurden ihn balb begleitet sehn Mit Chören von Geneb'armen.

Der Pöbel befäm' bie Erlaubniß balb Bu schimpfen statt zu webeln; Die Polizei erhielte Befehl Bu fahnben auf ben Ebeln.

D König! Ich meine es gut mit bir, Und will einen Rath bir geben: Die tobten Dichter, verehre sie nur, Doch schone bie ba leben.

Beleib'ge lebenbige Dichter nicht, Sie haben Flammen und Waffen, Die furchtbarer find als Jovis Blig, Den ja ber Poet erschaffen.

Beleib'ge bie Götter, bie alten und neu'n, Des gangen Olymps Gelichter, Und ben höchsten Jehovah obenbrein — Beleib'ge nur nicht ben Dichter!

Die Götter bestrafen freilich sehr hart Des Menschen Missethaten, Das Göllenfeuer ist ziemlich heiß, Dort muß man schmoren und braten — Doch heilige giebt es, bie aus ber Glut Losbeten ben Sünber; burch Spenben An Kirchen und Seelenmessen wird Erworben ein hohes Berwenden.

Und am Ende ber Tage kommt Chriftus herab Und bricht bie Pforten ber Hölle; Und hält er auch ein ftrenges Gericht, Entschlüpfen wird mancher Geselle.

Doch giebt es Sollen, aus beren Saft Unmöglich jebe Befreiung; Sier hilft fein Beten, ohnmächtig ift hier Des Welterlöfers Bergeihung.

Rennst bu bie Solle bes Dante nicht, Die schrecklichen Terzetten? Ben ba ber Dichter hineingesperrt, Den fann fein Gott mehr retten.

Kein Gott, fein Seiland erlöft ihn je Aus biesen singenden Flammen! Rimm bich in Acht, bag wir bich nicht Bu solcher Sölle verdammen.

# Atta Troll.

# Ein Sommernachtstraum.

#### motto:

Aus bem ichimmernben, weißen Belte bervor Eritt ber ichlachtgeruftete, fürstliche Mobr; Co tritt aus ichimmernber Wolfen Thor Der Mond, ber verfinfterte, buntle, hervor.

(Der Mohrenfürft v. Ferd. Freiligrath.)



# Borrede.

Der Atta Troll entstand im Spätherbste 1841 und ward fragmentarisch abgebruckt in ber "Eleganten Welt," als mein Freund heinrich Laube wieder bie Redakzion derselben übernommen hatte. Inhalt und Zuschnitt bes Gebichtes mußten ben zahmen Bedürfnissen sene Zeitschrift entsprechen; ich schrieb vorläusig nur die Capitel, die gedruckt werden konnten, und auch diese erlitten manche Bariante. Ich begte die Absicht in späterer Bervollständigung das Ganze herauszugeben, aber es blied immer bei dem lobenswerthen Borsape, und wie allen großen Werken der Deutschen, wie dem Collner Dome, dem Schelling'schen Gotte, der preußischen Constituzion ze. ging es auch dem Atta Troll — er ward nicht fertig. In solcher unsertigen Gestalt, leiblich ausgestutzt und nur äußertich geründet, übergede ich ihn heute dem Publiko, einem Drange gehorchend, der wahrlich nicht von innen kommt.

Der Atta Troll entstand, wie gefagt, im Gpatherbite 1841, ju einer Beit, als bie große Emeute, wo bie verschiebenfarbigften Feinde fich gegen mich gufammengerottet, noch nicht gang ausgelarmt hatte. Es mar eine fehr große Emeute, und ich hatte nie geglaubt, bag Deutschland fo viele faule Aepfel bervorbringt, wie mir bamale an ben Ropf flogen! Unfer Baterland ift ein gesegnetes Land; es machfen bier freilich feine Bitronen und feine Golbprangen, auch fruppelt fich ber Lorbeer nur mubfam fort auf beutichem Boben, aber faule Aepfel gebeihen bei und in erfreulichfter fulle, und alle unfere großen Dichter wußten bavon ein Lieb zu fingen. Bei jener Emeute, wo ich Rrone und Ropf verlieren follte, verlor ich feine von beiben, und bie absurben Unidulbigungen, womit man ben Vöbel gegen mich aufhette, find feitbem, ohne bag ich mich zu einer Widerrebe herabzulaffen brauchte, aufe fläglichfte verschollen. Die Zeit übernahm meine Rechtfertigung und auch bie respectiven beutschen Regierungen, ich muß es banfbar anerkennen, haben fich in biefer Begiehung verbient um mich gemacht. Die Berhaftsbefehle, bie von ber beutichen Grenze an, auf jeber Station, Die Beimfehr bes Dichtere mit Sehnsucht erwarten, werben geborig renovirt, jebes Jahr, um bie beilige Beihnachtzeit, wenn an ben Chriftbaumen bie gemuthlichen Lampchen funkeln. Wegen folder Unficherheit ber Wege, wird mir bas Reifen in ben beutschen

Gauen schier verleibet, ich feiere beshalb meine Beihnachten in ber Frembe, und werbe auch in ber Frembe, im Eril, meine Tage beschließen. Die wackern Kampen für Licht und Wahrheit, die mich ber Wankelmuthigkeit und bes Knechtsinns beschuldigten, geben unterbessen im Baterlande sehr sicher umber, als wohlbestallte Staatsdiener, ober als Würdeträger einer Gilbe, ober als Stammgäste eines Clubs, wo sie sich bes Abends patriotisch erquicken am Rebensafte bes Vater Rhein und an meerumschlungenen schleswig-holsteinischen Austern.

3ch habe oben mit besonderer Absicht angebeutet, in welcher Periode ber Atta Troll entstanden ift. Damale bluhte bie fogenannte politische Dichtfunft. Die Oppofizion, wie Ruge fagt, verfaufte ihr Leber und warb Poefie. Die Mufen befamen bie ftrenge Beifung, fich hinführo nicht mehr mußig und leichtfertig umbergutreiben, fonbern in vaterlandischen Dienft zu treten, etwa als Marfetenberinnen ber Freiheit ober als Bajderinnen ber driftlich germanifchen Razionalität. Es erhub fich im beutschen Barbenhain gang befonbere jener vague, unfruchtbare Pathoe, jener nuplofe Enthusiasmusbunft, ber fich mit Tobesverachtung in einen Drean von Allgemeinheiten ffürzte, und mich immer an ben ameritanischen Matrofen erinnerte, welcher für ben General Jacfon fo überschwänglich begeistert war, bag er einft von ber Spipe eines Maftbaums ins Meer hinabsprang, inbem er ausrief: "ich fterbe fur ben Beneral Jackson!" Ja, obgleich wir Deutschen noch feine Blotte befagen, fo hatten wir boch ichon viele begeisterte Matrofen, bie fur ben General Jacfon ftarben, in Berfen und in Profa. Das Talent war bamals eine fehr mifliche Begabung, benn es brachte in ben Berbacht ber Charafterlofigfeit. Die fcheelfüchtige Impoteng hatte endlich, nach taufenbjährigem Rachgrübeln, ihre große Baffe gefunden gegen bie lebermuthen bes Genius; fie fand nämlich bie Antithese von Talent und Charafter. Es war faft perfonlich schmeichelhaft fur bie große Menge, wenn fie behaupten borte: bie braven Leute feien freilich in ber Regel febr fchlechte Mufifanten, bafur jeboch feien bie guten Musifanten gewöhnlich nichts weniger als brave Leute, bie Bravheit aber fei in ber Belt bie Sauptfache, nicht bie Mufit. Der leere Ropf pochte jest mit Jug auf fein volles Berg, und bie Befinnung war Trumpf. 3ch erinnere mich eines bamaligen Schriftftellers, ber es fich als ein besonberes Berbienft anrechnete, bag er nicht ichreiben tonne; für seinen holgernen Styl befam er einen filbernen Ehrenbecher.

Bei ben ewigen Göttern! bamals galt es bie unveräußerlichen Rechte bes Geiftes zu vertreten, zumal in ber Poesie. Wie eine folche Bertretung bas große Geschäft meines Lebens war, so habe ich sie am allerwenigsten im vorliegenben Gebicht außer Augen gelassen, und sowohl Tonart als Stoff bessel-

ben war ein Protest gegen bie Plebiscita ber Tagestribunen. Und in ber That, fcon bie erften Fragmente, bie vom Atta Troll gebruckt murben, erregten bie Galle meiner Charafterhelben, meiner Romer, bie mich nicht blos ber literariichen, fondern auch ber gesellichaftlichen Reafzion, ja fogar ber Berhöhnung heiligster Menschheits-Ideen beschrädigten. Bas ben afthetischen Wertt meines Poems betrifft, fo gab ich ibn gern Preis, wie ich es auch beute noch thue; ich schrieb baffelbe zu meiner eignen Luft und Freute, in ber grillenhaften Traumweise jener romantischen Schule, wo ich meine angenehmften Jugenbiahre verlebt und gulept ben Schulmeifter geprügelt habe. In biefer Beziehung ift mein Gebicht vielleicht verwerflich. Aber bu lügft, Brutus, bu lügft, Caffins, und auch bu lügft, Afinius, wenn 3hr behauptet, mein Gpott trafe jene Ideen, bie eine fonbare Errungenschaft ber Menschheit find und fur bie ich felber fo viel gestritten und gelitten habe. Rein, eben weil bem Dichter jene Ibeen in berrlichfter Marbeit und Große beständig vorschweben, ergreift ibn besto unwidersteblicher bie Lachluft, wenn er fieht, wie rob, plump und tappijd von ber beidranften Reitgenoffenschaft jene 3been aufgefaßt werben fonnen. Er fchergt bann gleichfam über ihre temporelle Barenhaut. Es giebt Spiegel, welche jo vericheben geschliffen fint, bag felbit ein Apollo fich barin als eine Rarifatur abspiegeln muß und uns gum Lachen reigt. Bir lachen aber aledann nur über bas Berrbild, nicht über ben Gott.

Roch ein Wort. Bedarf es einer besondern Bermahrung, bag bie Parobie eines Freiligrath'ichen Gebichtes, welche aus bem Atta Troll manchmal muthwillig bervortichert, und gleichsam seine fomische Unterlage bilbet, feineswegs eine Migwürdigung bes Dichters bezwecht? 3ch fchage benfelben bech, gumal jest, und ich gable ihn gu ben bedeutenoften Dichiern, Die feit ber Juliusrevolugion in Deutschland aufgetreten find. Seine erfte Gedichtesammlung fam mir febr fpat gu Beficht, nämlich eben gur Beit als ber Atta Troll entftanb. Es mochte wohl an meiner bamaligen Stimmung liegen, bag namentlich ber Mohrenfürft so beluftigend auf mich wirtte. Diese Produktion wird übrigens als bie gelungenfte gerühmt. Gur Lefer, welche tiefe Probutzion gar nicht fennen - und es mag beren wohl in China und Japan geben, fogar am Niger und am Genegal - für biefe bemerfe ich, bag ber Mohrenfonig, ber gu Anfang bes Berichtes aus feinem weißen Belte, wie eine Monbfinfternig, hervortritt, auch eine ichwarze Geliebte befint, über beren bunfles Antlit bie weißen Strauffebern niden. Aber friegemutbig verläßt er fie, er gieht in bie Regerichlacht, wo ba raffelt bie Trommel mit Schabeln bebangen - ach! er finbet bort fein ichwarges Waterloo und wird von ben Siegern an bie Beigen verkauft. Dieje schleppen ben eblen Ufrifaner nach Europa, und hier finden wir ihn wieder im Dienfte einer herumgiehenden Reutergefellichaft, bie ibm, bei ihren Runftvorstellungen, bie türfische Erommel anvertraut hat. Seine. IV. G

Da fteht er nun, finster und ernsthaft, am Eingange ber Reitbahn und trommelt, boch mahrend bes Trommelns bentt er an feine ehemalige Größe, er bentt baran, bag er einst ein absoluter Monarch war am fernen, fernen Niger, und bag er gejagt ben Löwen, ben Tieger—

"Sein Auge warb naß; mit bumpfem Rlang Schlug er bas Fell, baß es raffelnb gerfprang."

Befdrieben ju Paris im Dezember 1846.

Beinrich Seine.

# Caput I.

Mings umragt von bunkeln Bergen, Die fich tropig übergipfeln, Und von wilben Wasserstürzen Eingelullet, wie ein Traumbilb,

Liegt im Thal bas elegante Cautereis. Die weißen Säuschen Mit Balfonen; schöne Damen Stehn barauf und lachen herzlich.

Berglich lachenb schaun sie nieber Auf ben wimmelnb bunten Marktplat, Bo ba tangen Bar und Barin, Bei bes Dubelfaces Alangen.

Atta Troll und seine Gattin, Die geheißen schwarze Mumma, Sind die Tänger, und es jubeln Bor Bewundrung bie Baskesen.

Steif und ernsthaft, mit Granbezza, Tanzt ber eble Atta Troll, Doch ber zott'gen Ehehälfte Fehlt bie Würde, fehlt ber Anstand.

Ja, es will mich schier bebunken, Dag sie manchmal cancanire Und gemuthlos frechen Steismurfs An bie Granb'-Chaumiere erinn're.

Auch ber wachre Barenführer, Der sie an ber Kette leitet, Scheint bie Immoralität Ihres Tanges zu bemerken. Und er langt ihr manchmal über Ein'ge hiebe mit ber Peitsche, Und die schwarze Mumma heult bann, Daß die Berge wiederhallen.

Diefer Bärenführer trägt Sechs Mabonnen auf bem Spighut, Die sein haupt vor Jeinbeskugeln Ober Läusen schien, sollen.

Ueber seine Schulter hängt Eine bunte Altardecke, Die als Mantel sich gebährbet; Drunter lauscht Pistol und Messer.

War ein Mönch in feiner Jugend, Später warb er Räuberhauptmann, Beibes zu verein'gen nahm er Enblich Dienste bei Don Carlos.

Alls Don Carlos fliehen mußte Mit ber gangen Tafelrunde, Und bie meisten Palabine Nach honettem Sandwerf griffen,

(herr Schnapphahnsfi wurde Autor) Da ward unfer Glaubensritter Barenführer, zog burch's Land Mit bem Atta Troll und Mumma.

Und er läßt bie beiben tangen Bor bem Bolfe, auf ben Marften; — Auf bem Marft von Cauterets Tangt gefesselt Atta Troll!

Atta Troll, ber einst gehaufet, Wie ein stolzer Fürst ber Wilbniß, Auf ben freien Bergeshöhen, Tanzt im Thal vor Menschenpöbel!

Und sogar für schnöbes Gelb Muß er tanzen, er, ber weiland In bes Schreckens Majestät Sich so welterhaben fühlte! Denft er feiner Jugenbtage, Der verlornen Walbesherrichaft, Dann erbrummen bunfle Laute Aus ber Geele Atta Trolls;

Kinfter schaut er wie ein schwarzer Freiligratbicher Mohrenfürst, Und wie biefer schlecht getrommelt, Also tangt er schlecht vor Ingrimm.

Doch statt Mitgefühl erregt er Nur Gelächter. Selbst Juliette Lacht herunter vom Balfone Ob ben Sprüngen ber Berzweiflung. ——

Juliette hat im Bufen Kein Gemuth, sie ift Frangöfin, Lebt nach außen; boch ihr Acug'res Ift entguckend, ift bezaubernd.

Ihre Blide find ein fuffes Strahlennes, in beffen Mafchen Unfer Berg, gleich einem Fischlein, Sich verfängt und gärtlich gappelt.

# Caput II.

Dag ein schwarzer Freiligräthscher Mohrenfürst sehnsüchtig lospauft Auf bas Bell ber großen Trommel, Bis es praffelnd laut entzweispringt:

Das ift mahrhaft trommelrührenb Und auch trommelfellerschütternb — Aber benkt Euch einen Baren, Der sich von ber Kette losreißt!

Die Mufit und bas Gelächter Sie verstummen und mit Angstichrei Sturgt vom Martte fort bas Bolt, Und bie Damen fie erbleichen.

Ja, von seiner Stlavenfessel hat sich plöplich losgerissen Atta Troll. Mit wilben Sprüngen Durch bie engen Straßen rennenb —

(Jeber macht ihm höflich Plat) Klettert er hinauf bie Telfen, Schaut hinunter, wie verhöhnenb, Und verschwindet im Gebirge.

Auf bem leeren Marktplat bleiben Gang allein bie fcmarge Mumma Und ber Barenführer. Rafend Schmeißt er feinen Sut zur Erbe,

Trampelt brauf, er tritt mit Tugen Die Mabonnen! reißt bie Dece Sich vom icheuglich nachten Leib, Blucht und jammert über Undank,

Ueber ichwarzen Barenunbant! Denn er habe Atta Troll Stets wie einen Freund behanbelt Und im Tangen unterrichtet.

Alles hab' er ihm zu banken, Selbst bas Leben! Bot man boch Ihm vergebens hunbert Thaler Für bie haut bes Atta Troll!

Auf bie arme, schwarze Mumma, Die, ein Bilb bes stummen Grames, Blebend, auf ben hintertagen, Bor bem hochergurnten ftehn blieb,

Fällt bes Socherzürnten Wuth Endlich boppelt schwer, er schlägt fie, Nennt sie Königin Christine, Auch Frau Munoz und Putana.

Das geschah an einem schönen. Barmen Sommernachmittage, Und bie Nacht, die jenem Tag. Lieblich folgte, war superbe. Ich verbrachte fast bie Salfte Bener Racht auf bem Balfone. Reben mir stand Juliette Und betrachtete bie Sterne.

Seufzend sprach sie: ach bie Sterne Sind am schönsten in Paris, Wenn sie bort, bes Winterabends, In bem Straßenkoth sich spiegeln.

# Caput III.

Traum ber Sommernacht! Phantaftisch Zwecklos ist mein Lieb. Ja, zwecklos Wie die Liebe, wie bas Leben, Wie der Schöpfer sammt ber Schöpfung!

Nur ber eignen Luft gehorchenb, Gallopirenb ober fliegenb, Tummelt fich im Fabelreiche Mein geliebter Pegasus.

Ift fein nuplich tugenbhafter Karrengaul bes Burgerthums, Noch ein Schlachtpferb ber Parteiwuth, Das pathetisch ftampft und wiehert!

Goldbefchlagen find die hufen Meines weißen Flügelrößleins, Perlenschnüre find die Zügel, Und ich laß sie luftig schießen.

Trage mich wohin bu willft! Ueber luftig steilen Bergpfab, Wo Kaskaben angstvoll freischenb Bor bes Unsinns Abgrund warnen;

Trage mich burch ftille Thäler, Bo bie Eichen ernsthaft ragen Und ben Wurzelknorrn entriefelt Uralt füßer Sagenquell! Lag mich trinken bort und näffen Meine Augen — ach, ich lechze Nach bem lichten Bunberwaffer, Belches sehend macht und wiffend.

Jebe Blindheit weicht! Mein Blick Dringt bis in die tiefste Steinkluft, In die höhle Atta Trolls — Ich verstehe seine Neden!

Sonderbar! wie wohlbekannt Dünkt mir diese Bärensprache! Hab' ich nicht in theurer Heimath Früh vernommen diese Laute?

# Caput IV.

Monceval, bu ebles Thal! Wenn ich beinen Namen höre, Bebt und buftet mir im Bergen Die verschollne, blaue Blume!

Glangend fleigt empor bie Traumwelt, Die jahrtausenblich versunken, Und die großen Geisteraugen Schaun mich an, daß ich erschrecke!

Und es flirrt und tof't! Es fampfen Sarazen und Frankenritter; Bie verzweifelnd, wie verblutend, Alingen Roland's Waldhornrufe

In bem Thal von Ronceval, Unfern von ber Rolandsicharte — Go geheißen, weil ber helb, Um fich einen Weg zu bahnen,

Mit bem guten Schwert Duranda Also tobesgrimmig einhieb In die Felswand, daß die Spuren Bis auf heut'gem Tage sichtbar — Dort in einer buffren Steinschlucht, Die ummachsen von bem Buschwerk Bilber Tannen, tief verborgen, Liegt bie Soble Atta Trolls.

Dort, im Schoofe ber Familie, Ruht er aus von ben Strapagen Geiner Flucht und von ber Mühfal Geiner Bölferschau und Beltfahrt.

Süßes Wiebersehn! Die Jungen Fand er in ber theuren Söhle, Wo er sie gezeugt mit Mumma; Söhne vier und Töchter zwei.

Bohlgeledte Bärenjungfrau'n, Blond von Gaar, wie Pred'geretöchter; Braun bie Buben, nur ber Jungfte Mit bem einz'gen Ohr ift fcwarg.

Diefer Jüngste war bas herzblatt Seiner Mutter, die ihm spielend Abgebiffen einst bas Ohr; Und sie fraß es auf vor Liebe.

Ift ein genialer Jüngling, Gur Gymnaftif fehr begabt, Und er schlägt die Purzelbäume Wie ber Turnfunstmeister Maßman.

Blüthe autochthoner Bilbung, Liebt er nur die Muttersprache, Lernte nimmer den Jargon Des hellenen und des Römlings.

Frisch und frei und fromm und fröhlich, Ift verhaßt ihm alle Seife, Lurus bes mobernen Waschens, Wie bem Turnfunftmeister Magman.

Am genialften ift ber Jüngling, Wenn er klettert auf bem Baume, Der, entlang ber steilften Feldwanb, Aus ber tiefen Schlucht emporsteigt Und hinaufragt bis zur Koppe, Wo bes Nachts bie ganze Sippschaft Sich versammelt um ben Bater, Kosend in ber Abendfühle.

Gern ergählt alsbann ber Alte, Bas er in ber Belt erlebte, Bie er Menschen viel' und Stäbte Einst geseh'n, auch viel erbulbet,

Gleich bem eblen Laertiaben, Diesem nur barin unähnlich, Dag bie Gattin mit ihm reifte, Seine schwarze Penelope.

Auch ergählt bann Atta Troll Bon bem folossalen Beifall, Den er einst burch seine Tangkunft Eingearnbtet bei ben Menschen.

Er versichert, Jung und Alt Dabe jubelnd ihn bewundert, Wenn er tangte auf den Märkten, \* Bei ber Sachpfeif füßen Tönen.

Und bie Damen gang besonbers, Diese garten Kennerinnen, Sätten rafend applaubirt Und ihm hulbreich zugeäugelt.

D, ber Künstlereitelkeiten! Schmungelnd benkt ber alte Tangbar An die Beit, wo fein Talent Bor bem Publito fich zeigte.

Nebermannt von Gelbstbegeistrung, Bill er durch bie That befunden, Daß er nicht ein armer Prahlhans,. Daß er wirklich groß als Tanger —

Und vom Boben fpringt er plöglich, Stellt fich auf bie hintertagen, Und wie ehmals tangt er wieder Geinen Leibtang, bie Gavotte. Stumm, mit aufgelperrten Schnaugen Schauen zu bie Barenjungen, Bie ber Bater hin und her fpringt Bunberbar im Monbenfcheine.

# Caput V.

In der Söhle, bei den Seinen, Liegt gemüthsfrant auf dem Rüden Atta Troll, nachbenklich faugt er An den Tagen, faugt und brummt:

"Mumma, Mumma, schwarze Perle, Die ich in bem Meer bes Lebens Aufgefischt, im Meer bes Lebens Hab' ich wieber bich verloren!

"Berd' ich nie bich wiebersehen, Dber nur jenseits bes Grabes, Bo von Erbenzotteln frei Sich verkläret beine Seele?

"Ach! vorher möcht' ich noch einmal Leden an ber holben Schnauge Meiner Mumma, bie fo fuge, Wie mit Honigfeim bestrichen!

"Möchte auch noch einmal schnüffeln Den Geruch, ber eigenthümlich Meiner theuren, schwarzen Mumma, Und wie Rosenbuft so lieblich!

"Aber ach! bie Mumma schmachtet In ben Fesseln jener Brut, Die ben Namen Menschen führet, Und sich Gerr'n ber Schöpfung buntelt.

"Tob und Solle! Diese Menfchen, Diese Ergariftofraten, Schau'n auf bas gesammte Thierreich Frech und abelftolg herunter, "Rauben Weiber und und Kinder, Fesseln und, mighanbeln, töbten Und sogar, um zu verschachern Unfre Saut und unsern Leichnam!

"Und fie glauben fich berechtigt Solche Unthat auszuüben Gang befonbers gegen Baren, Und fie nennen's Menfchenrechte.

"Menschenrechte! Menschenrechte! Wer hat Euch bamit belehnt? Nimmer that es bie Natur, Diese ist nicht unnatürlich.

"Menschenrechte! Wer gab Euch Diese Privilegien? Wahrlich nimmer bie Vernunft, Die ist nicht so unvernünftig!

Menschen, feib Ihr etwa besser Alls wir Andre, weil gesotten Und gebraten Eure Speisen? Wir verzehren roh bie unsern,

"Doch bas Refultat am Enbe Ift basselbe — Nein, es abelt Nicht bie Ahung; ber ist ebel, Welcher ebel fühlt und handelt.

"Menschen, seib Ihr etwa beffer, Beil Ihr Biffenschaft und Kinfte Mit Erfolg betreibt? Wir Andre Sind nicht auf ben Kopf gefallen.

"Giebt es nicht gelehrte hunde? Und auch Pferde, welche rechnen Bie Commerzienräthe? Trommeln Nicht die hasen gang vorzüglich?

"hat sich nicht in Hybrostatik Mancher Biber ausgezeichnet? Und verdankt man nicht ben Störchen Die Ersindung ber Alustiere? "Schreiben Efel nicht Krititen? Spielen Affen nicht Komöbie? Giebt es eine größ're Mimin Als Batavia, die Meerkap?

"Singen nicht bie Nachtigallen? Ift ber Freiligrath fein Dichter? Wer befäng' ben Löwen beffer Als fein Landsmann bas Kameel?

"In ber Tangkunst hab' ich felber Es so weit gebracht wie Raumer In ber Schreibfunst — schreibt er beffer Als ich tange, ich ber Bar?

"Menschen, warum seib 3hr beffer Als wir Anbre? Aufrecht tragt 3hr Zwar bas Haupt, jedoch im Haupte Kriechen niedrig die Gedanken.

"Menschen, seib Ihr etwa beiser Als wir Andre, weil Eu'r Fell Glatt und gleißend? Diesen Borzug Müßt Ihr mit den Schlaugen theilen.

"Menschenvolf, zweibein'ge Schlangen, Ich begreife wohl, warum Ihr hosen tragt! Mit frember Bolle Dedt Ihr Eure Schlangennachtheit.

"Kinber! hütet Euch vor jenen Unbehaarten Mifgeschöpfen! Meine Töchter! Traut nur feinem Unthier, welches Hosen trägt!"

Weiter will ich nicht berichten, Wie ber Bar in seinem frechen Gleichheitsschwintel raisonnirte Auf bas menschliche Geschlecht.

Denn am Ende bin ich felber Auch ein Mensch, und wiederholen Bill ich nimmer bie Gottisen, Die am Ende fehr beleid'gend. Ja, ich bin ein Mensch, bin beffer Als bie anbern Saugethiere; Die Int'reffen ber Geburt Werb' ich nimmermehr verläugnen.

Und im Kampf mit anbern Bestien Berb' ich immer treulich fämpfen Gur bie Menschheit, für bie heil'gen Angebornen Menschenrechte.

# Caput VI.

Doch es ift vielleicht ersprieglich Für ben Menschen, ber ben höhern Biehstanb bilbet, bag er miffe Bas ba unten raisonnirt wirb.

Ja, ba unten in ben buftern Jammersphären ber Gesellschaft, In ben niedern Thierweltschichten, Brütet Elenb, Stolz und Groll.

Bas naturgeschichtlich immer Alfo auch gewohnheitsrechtlich Seit Jahrtausenben bestanden, Bird negirt mit frecher Schnauge.

Bon ben Alten wird ben Jungen Eingebrummt die bofe Irrlehr, Die auf Erden die Cultur Und humanität bebroht.

"Kinber" — grommelt Atta Troll, Und er wälzt sich hin und her Auf bem teppichlosen Lager — "Kinber uns gehört die Zukunft!

"Dächte jeber Bar, und bächten Alle Thiere so wie ich, Mit vereinten Kräften wurden Bir befämpfen bie Tyrannen. "Es verbänbe fich ber Eber Mit bem Rog, ber Elephant Schlänge bruberlich ben Ruffel Um bas horn bes madern Ochfen;

"Bar und Wolf, von jeber Farbe, Borf und Affe, felbft ber Safe, Birften ein'ge Zeit gemeinsam, Und ber Sieg fonnt' uns nicht fehlen.

"Einheit, Einheit ift bas erfte Beitbeburfniß. Einzeln wurben Bir gefnechtet, boch verbunden Uebertölpeln wir bie Zwingherrn.

"Einheit! Einheit! und wir fiegen Und es fturzt bas Regiment Schnöben Monopole! Wir ftiften Ein gerechtes Animalreich.

"Grundgeset sei volle Gleichheit Aller Gottesfreaturen, Dhne Unterschied bes Glaubens Und bes Fells und bes Geruches.

"Strenge Gleichheit! Jeber Efel Sei befugt jum höchften Staatsamt, Und ber Löwe foll bagegen Mit bem Sad jur Muble traben.

"Bas ben hund betrifft, so ist er Freilich ein serviler Röter, Beil Jahrtausenbe hindurch Ihn ber Mensch mie'n hund behandelt;

"Doch in unferm Freistaat geben Wir ihm wieber seine alten Unveräußerlichen Rechte, Und er wird sich balb verebeln.

"Ja, sogar bie Juben follen Bolles Bürgerrecht genießen, Und gesehlich gleichgestellt sein Allen anbern Säugethieren. "Nur bas Tangen auf ben Märften Gei ben Juben nicht gestattet; Dies Umenbement ich mach' 3m Int'resse meiner Kunft.

"Denn ber Sinn für Styl, für ftrenge Plaftif ber Bewegung, fehlt Bener Rage, fie verdürben Den Geschmad bes Publifums."

# Caput VII.

Dufter in ber buftern Soble, hocht im trauten Kreis ber Seinen Atta Troll, ber Menschenfeinb, Und er brummt und fletscht bie Bahne:

"Menschen, schnippische Kanaillen! Lächelt nur! Bon Eurem Lächeln Wie von Eurem Joch wird enblich Uns ber große Tag erlösen!

"Mich verlette ftets am meiften Benes fauersuße Buden Um bas Maul — gang unerträglich Wirft auf mich bies Menschenlächeln!

"Benn ich in bem weißen Antlit Das fatale Buden schaute, Drehten sich herum entruftet Mir im Bauche bie Gebarme.

"Beit impertinenter noch Als burch Worte, offenbart sich Durch bas Lächeln eines Menschen Seiner Seele tiesste Frechheit.

"Immer lächeln fie! Sogar Wo ber Anstand einen tiefen Ernst erforbert, in ber Liebe Feierlichstem Augenblick!

"Immer lächeln fie! Sie lächeln Selbst im Tanzen. Sie entweihen Solchermaßen biese Runft, Die ein Cultus bleiben follte.

"Ja, ber Tanz, in allen Zeiten, Bar ein frommer Aft bes Glaubens; Um ben Altar brehte heilig Sich ber priesterliche Reigen.

"Mis vor ber Bunbeslabe Tangte weiland König Davib; Tangen war ein Gottesbienft, Bar ein Beten mit ben Beinen!

"Alfo hab' auch ich ben Tang Einst begriffen, wenn ich tangte Auf ben Märften vor bem Bolf, Das mir großen Beifall zollte.

"Diefer Beifall, ich gesteh' es, That mir mandmal wohl im Bergen; Denn Bewundrung felbst bem Feinde Abzutroben, bas ift suß!

"Aber selbst im Enthusiasmus Lächeln sie. Ohnmächtig ist Selbst die Tanzkunft sie zu bessern, Und sie bleiben stets frivol."

# Caput VIII.

Mancher tugenbhafte Bürger Duftet schlecht auf Erben, mährenb Fürstenknechte mit Lavenbel Ober Ambra parfümirt sinb.

Jungfräuliche Seelen giebt es, Die nach grüner Seife riechen, Und bas Laster hat zuweilen Sich mit Rosenöl gewaschen. Darum rümpfe nicht bie Rase, Theurer Leser, wenn bie Söhle Atta Trolls bich nicht erinnert An Arabiens Spezerein.

Weile mit mir in bem Dunstfreis, In bem trüben Miggeruche, Wo ber helb zu seinem Sohne Wie aus einer Wolfe spricht:

"Kind, mein Kind, bu meiner Lenben Jüngster Spröfling, leg' bein Einohr An die Schnauße bes Erzeugers Und faug' ein mein ernstes Wort!

"hüte bich vor Menschenbenkart, Sie verbirbt bir Leib und Seele; Unter allen Menschen giebt es Reinen orbentlichen Menfchen.

"Selbst die Deutschen, einst die Bessern, Selbst die Sohne Tuissions, Unfre Bettern aus der Urzeit, Diese gleichfalls sind entartet.

"Sind jest glaubenlos und gottlos, Pred'gen gar den Atheismus — Kind, mein Kind, nimm bich in Acht Bor dem Feuerbach und Bauer!

"Berbe nur fein Atheist, So ein Unbar ohne Chrfurcht Bor bem Schöpfer — ja, ein Schöpfer hat erschaffen bieses Weltall!

"In ber Böhe, Sonn' und Mond, Auch bie Sterne, (bie geschwänzten Gleichfalls wie bie ungeschwänzten) Sind ber Abglanz seiner Allmacht.

"In ber Tiefe Land und Meer, Sind bas Echo feines Ruhmes, Und jedwebe Creatur Preiset seine herrlichseiten. "Gelbst bas kleinste Silberläuschen, Das im Bart bes greisen Pilgers Theil nimmt an ber Erbenwallfahrt, Singt bes Ew'gen Lobgesang!

"Droben in bem Sternenzelte, Auf bem golbnen Berricherstuble, Beltregierend, majestätisch, Sipt ein folosfaler Eisbar.

"Fledenlos und schneeweis glänzend Ift fein Pelz; es schmudt fein Saupt Eine Kron' von Diamanten, Die burch alle himmel leuchtet.

"In bem Antlig harmonie Und bes Denkens ftumme Thaten; Mit bem Scepter winft er nur Und bie Sphären flingen, fingen.

"Ihm ju Fugen figen fromm Barenheil'ge, bie auf Erben Still gebulbet, in ben Tagen Ihres Martyrthumes Palmen.

"Manchmal fpringt ber Eine auf, Auch ber Anbre, wie vom heil'gen Geift geweckt, und fieh! ba tangen Sie ben feierlichften Sochtang —

"Sochtanz, wo ber Strahl ber Gnabe Das Talent entbehrlich machte, Und vor Seligfeit die Seele Aus ber Saut zu springen sucht!

"Berbe ich, unwürd'ger Troll, Einstens folden beils theilhaftig? Und aus irdisch niebrer Trübsal Uebergehn in's Reich ber Wonne?

"Berb' ich felber, himmelstrunken, Droben in bem Sternenzelte, Mit ber Glorie, mit ber Palme, Tangen vor bem Thron bes herrn?"

# Caput IX.

Wie bie scharlachrothe Junge, Die ein schwarzer Freiligrath'icher Mohrenfürst verhöhnend grimmig Aus bem buftern Maul hervorstreckt:

Alfo tritt ber Mond aus bunkelm Wolfenhimmel. Fernher braufen Wasserstürze, ewig schlastos. Und verdrießlich in ber Nacht.

Atta Troll sieht auf ber Koppe Seines Lieblingsfelsens, einsam, Einsam, und er heult hinunter In ben Nachtwind, in ben Abgrund:

"Ja, ich bin ein Bar, ich bin, Bin es, ben Ihr Zottelbar, Brumbar, Ifegrim und Pet Und Gott weiß, wie sonft noch nennet.

"Ja, ich bin ein Bär, ich bin es, Bin bie ungeschlachte Bestie, Bin bas plumpe Trampelthier Eures Hohnes, Eures Lächelns!

"Bin bie Zielscheib' Eures Wițes, Bin bas Ungethüm, womit Ihr bie Kinber schreckt bes Abenbs, Die unart'gen Menschenkinber.

"Bin bas rohe Spottgebilbe Eurer Ammenmährchen, bin es, Und ich ruf' es laut hinunter In bie schnöbe Menschenwelt.

"Hört es, hört, ich bin ein Bar, Nimmer scham' ich mich bes Ursprungs Und bin stolz barauf, als stammt' ich Ab von Moses Menbelsohn!"

#### Caput X.

3wo Gestalten, wilb und murrifc, Und auf allen Bieren rutschend, Brechen Bahn sich burch ben buntlen Tannengrund, um Mitternacht.

Das ift Atta Troll, ber Bater, Und sein Göhnchen, Junfer Ginohr. Wo ber Wald sich bammernd lichtet Bei bem Blutftein, siehn sie stille.

"Dieser Stein" — brummt Atta Troll — "Ist ber Altar, wo Druiben In ber Zeit bes Aberglaubens Menschenopfer abgeschlachtet.

"D, ber schauberhaften Greuel! Dent' ich bran, sträubt sich bas Saar Auf bem Nücken mir — Zur Ehre Gottes wurde Blut vergossen!

"Jest find freilich aufgetlärter Diese Menschen, und sie töbten Richt einander mehr aus Eifer Bur die himmlischen Int'ressen; —

"Nein, nicht mehr ber fromme Wahn, Nicht die Schwärmerei, nicht Tollheit, Sondern Eigennutz und Selbstscht Treibt sie jest zu Mord und Tobtschlag

"Nach ben Gutern biefer Erbe Greifen alle um bie Wette, Und bas ift ein ew'ges Raufen, Und ein jeber ftiehlt für sich!

"Ja, bas Erbe ber Gesammtheit Wirb bem Einzelnen gur Beute, Und von Rechten bes Besitzes Spricht er bann, vom Eigenthum! "Gigenthum! Recht bes Befiges! D, bes Diebstahle! D, ber Luge! Solch Gemisch von Lift und Unfinn Konnte nur ber Mensch erfinben.

"Neine Eigenthümer schuf Die Natur, benn taschenlos, Ohne Taschen in ben Pelzen, Kommen wir zur Welt, wir alle.

"Reinem von uns Allen wurben Angeboren folche. Sädchen In bem äußern Leibesfelle, Um ben Diebstahl zu verbergen.

"Nur ber Mensch, bas glatte Wesen, Das mit frember Wolle fünstlich Sich bekleibet, wußt' auch fünstlich Sich mit Taschen zu versorgen.

"Eine Tasche! Unnatürlich Ift sie wie bas Eigenthum, Wie die Nechte bes Besites; Taschendiebe sind die Menschen!

"Glühend haß ich sie! Bererben Bill ich bir, mein Sohn, ben Saß. Sier auf biesem Altar sollst bu Ew'gen Saß ben Menschen schwören!

"Sei ber Tobfeinb jener argen Unterbrücker, unversöhnlich, Bis an's Enbe beiner Tage, — Schwör' es, schwör' es hier, mein Sohn!"

Und ber Jüngling schwur, wie eh'mals Sannibal. Der Mond beschien Gräflich gelb ben alten Blutftein Und bie beiben Misanthropen. —

Später wollen wir berichten Wie ber Jungbar treu geblieben Seinem Cibschwur; unfre Leger Feiert ihn im nächsten Epos.

Was ben Atta anbetrifft, So verlassen wir ihn gleichfalls, Doch um später ihn zu treffen, Desto sichrer, mit ber Rugel.

Deine Untersuchungsaften, Sochverräther an ber Menschhei Majestät! find jest gefchoffen; Morgen wird auf bich gefahnbet.

# Caput XI.

Wie verschlaf'ne Bajaberen Schau'n die Berge, stehen fröstelnb In ben weißen Nebelhemben, Die ber Morgenwind bewegt.

Doch sie werben balb ermuntert Bon bem Sonnengott, er streift Ihnen ab bie lette Gulle Und bestrahlt bie nacte Schönheit!

In ber Morgenfrühe war ich Mit Laskaro ausgezogen Auf die Bärenjagd. Um Mittag Kamen wir zum Pont-d'Espagne.

So geheißen ift bie Brude, Die aus Frankreich führt nach Spanien, Nach bem Land ber Westbarbaren, Die um tausenb Jahr zurud sind.

Sind zurud um tausend Jahre In moberner Weltgesittung — Meine eignen Oftbarbaren Sind es nur um ein Jahrhundert.

Bögernb, fast verzagt, verließ ich Den geweihten Boben Franfreichs, Dieses Baterlands ber Freiheit Und ber Frauen, bie ich liebe. Mitten auf bem Pont-b'Espagne Saß ein armer Spanier. Elenb Lauschte aus bes Mantels Löchern, Elend lauschte aus ben Augen.

Eine alte Manboline Aneipte er mit magern Fingern; Schriller Miglaut, ber verhöhnend Aus ben Aluften wieberhalte.

Manchmal beugt' er fich hinunter Nach bem Abgrund und er lachte, Klimperte nachher noch toller Und er fang babei bie Worte:

"Mitten brin in meinem Bergen Steht ein fleines gulbnes Tischen, Um bas fleine gulbne Tischen Stehn vier fleine gulbne Stuhlchen.

"Auf ben gulbnen Stühlchen figen Kleine Dämchen, gulbne Pfeile Im Chignon; fie spielen Karten, Aber Clara nur gewinnt.

"Sie gewinnt und lächelt schalfhaft. Ach! in meinem Bergen, Clara, Wirst bu jedesmal gewinnen, Denn bu haft ja alle Trümpfe."

Weiter wanbernb, zu mir felber Sprach ich: Sonderbar, ber Wahnsinn Sist und singt auf jener Brücke, Die aus Frankreich führt nach Spanien.

Ift ber tolle Bursch' bas Sinnbild Bom Ibeentausch ber Länder? Ober ist er seines Bolkes Sinnverrücktes Titelblatt?

Gegen Abend erft erreichten Wir die flägliche Pofaba, Wo die Ollea-Potriba Dampfte in ber schnup'gen Schüffel. Dorten af ich auch Garbangos, Groß und schwer wie Flintenfugeln, Unverbaulich selbst bem Deutschen, Der mit Alosen aufgewachsen.

Und ein Seitenstud ber Rüche Bar bas Bett. Ganz mit Inseften Bie gepfeffert — Ach! bie Wanzen Sind bes Menschen schlimmste Feinde.

Schlimmer als ber Born von taufenb Elephanten ift bie Feinbschaft Einer eing'gen kleinen Wanze, Die auf beinem Lager friecht.

Mußt bich ruhig beigen laffen — Das ift schlimm — noch schlimmer ift es, Wenn bu fie zerbrückt: ber Migbuft Qualt bich bann bie ganze Nacht.

Ja, bas Schredlichste auf Erben Ift ber Rampf mit Ungeziefer, Dem Gestank als Wasse bient — Das Duell nit einer Wanze!

#### Caput XII.

Wie sie schwärmen, bie Poeten, Gelbst bie gahmen! und sie singen Und sie sagen: bie Natur Sei ein großer Lempel Gotted;

Sei ein Tempel, bessen Prächte Bon bem Ruhm bes Schöpfers zeugten, Sonne, Mond und Sterne hingen Dort als Lampen in ber Ruppel.

I

Immerhin, Ihr guten Leute! Doch gesteht, in biesem Tempel Sind bie Treppen unbequem — Nieberträchtig schlechte Treppen! Diefes Ab- und Riebersteigen, Bergauftlimmen und bas Springen Ueber Blode, es ermübet Meine Geel' und meine Beine.

Neben mir fchritt ber Laskaro, Blag und lang, wie eine Rerze; Riemals spricht er, niemals lacht er, Er, ber tobte Gohn ber Bere.

Ja, es heißt, er fei ein Tobter, Längstverstorben, boch ber Mutter, Der Urafa, Zauberfünste Sielten scheinbar ihn am Leben. —

Die verwünschten Tempeltreppen! Daß ich stolpernb in ben Abgrund Richt ben Sals gebrochen mehrmals, Ift mir heut' noch unbegreislich.

Wie die Wasserstürze freischten! Wie der Wind die Tannen peitschte, Daß sie heulten! Plöplich platten Auch die Wolfen — schlechtes Wetter!

In ber kleinen Fischerhütte, An bem Lac-be-Gobe fanben Wir ein Obbach und Forellen; Diese aber schmeckten köstlich.

In bem Polfterftuhle lehnte Rrant und grau, ber alte Fährmann. Seine beiben schönen Nichten, Gleich zwei Engeln, pflegten feiner.

Dide Engel, etwas flämisch, Wie entspungen aus bem Rahmen Gines Rubens: golbne Loden, Rerngesunde, flare Augen,

Grübchen in Zinoberwangen, Drin die Schalfheit heimlich fichert, Und die Glieber ftark und üppig, Luft und Furcht zugleich erregend. Subiche, herzliche Geschöpfe, Die fich töftlich bisputirten: Welcher Trant bem siechen Oheim Wohl am besten munben wurbe?

Reicht bie Eine ihm bie Schale Mit gefochten Linbenblüthen, Dringt bie Anbre auf ihn ein Mit Hollunderblumen-Aufguß.

"Reins von beiben will ich faufen"— Rief ber Alte ungebulbig — "Solt mir Wein, daß ich ben Gaften Einen beffern Trunf frebenge!"

Db es wirklich Wein gewesen, Was ich trank am Lac-be-Gobe, Beiß ich nicht. In Braunschweig hatt' ich Wohl geglaubt, es ware Mumme.

Bon bem besten schwarzen Bocksfell Bar ber Schlauch; er stant vorzüglich. Doch ber Alte trank so freudig, Und ber warb gesund und heiter.

Er erzählte uns die Thaten Der Banditen und der Schmuggler, Die da hausen, frei und frank, In den Pyrenäenwälbern.

Auch von älteren Geschichten Buft' er viele, unter andern Auch bie Rampfe ber Giganten Mit ben Baren in ber Borgeit.

Ja, die Riesen und die Bären Stritten weiland um die herrschaft Dieser Berge, dieser Thäler, Eh' die Menschen eingewandert.

Bei ber Menfchen Antunft flohen Aus bem Lande fort bie Riefen, Bie verblufft; benn wenig Sirn Stedt in solchen großen Röpfen. Auch behauptet man: bie Tölpel, Alls fie an bas Meer gelangten Und gesehn, wie sich ber himmel In der blauen Fluth gespiegelt,

Sätten fie geglaubt, bas Meer Sei ber himmel, und fie stürzten Sich hinein mit Gottvertrauen; Seien fämmtlich bort ersoffen.

Was die Bären anbeträfe, So vertilge jest ber Mensch Sie allmählig, jährlich schwände Ihre Zahl in dem Gebirge.

"So macht Einer" — sprach ber Alte — "Plat bem Anbern auf ber Erbe. Nach bem Untergang ber Menschen Kommt bie Herrschaft an bie Zwerge,

"An bie wingig flugen Leutchen, Die im Schoof ber Berge hausen, In bes Reichthums goldnen Schachten, Emfig flaubend, emfig sammelnb.

"Wie sie lauern aus ben Löchern Mit ben pfiffig kleinen Köpfchen Sah ich selber oft im Monbschein, Und mir graute vor ber Zukunft!

"Bor ber Gelbmacht jener Anirpse! Ach, ich fürchte, unfre Enkel Werben sich wie bumme Riefen In ben Wasserhimmel flüchten!"

#### Caput XIII.

In bem schwarzen Felsenkessel Ruht ber See, bas tiese Wasser. Melancholisch bleiche Sterne Schau'n vom Himmel. Nacht und Stille. Nacht und Stille. Ruberschläge. Wie ein plätschernbes Geheimniß Schwimmt ber Kahn. Des Fährmanns Rolle Uebernahmen seine Nichten.

Rubern flint und froh. 3m Dunkeln Leuchten manchmal ihre ftämmig Nacten Arme, fternbeglänzt, Und bie großen blauen Augen.

Mir zur Seite sist Laskaro, Wie gewöhnlich blaß und schweigsam. Mich burchschauert ber Gebanke: 3ft er wirklich nur ein Tobter?

Bin ich etwa selbst gestorben, Und ich schiffe jest hinunter, Mit gespenstischen Gefährten, In bas falte Neich ber Schatten?

Diefer See, ift er bes Styres Duffre fluth? Läßt Proferpine In Ermangelung bes Charon, Mich burch ihre Zofen holen?

Nein, ich bin noch nicht gestorben Und erloschen — In ber Seele Glüht mir noch und jauchzt und lobert Die lebend'ge Lebensstamme.

Diefe Mätchen, die das Ruber Luftig schwingen und auch manchmal Mit dem Wasser, das herabträuft, Mich besprigen, lachend, schäfernd —

Diese frifden, brallen Dirnen Sind führwahr nicht geisterhafte Kammerkapen aus ber Solle, Richt bie Zofen Proserpinens!

Daß ich gang mich überzeuge Ihrer Oberweltlichfeit, Und ber eignen Lebensfülle Auch thatsächlich mich versichre, Drudt' ich hastig meine Lippen Auf die rothen Wangengrübchen, Und ich machte ben Bernunftschluß: Ja, ich fusse, also leb' ich!

Angelangt an's Ufer, füßt' ich . Noch einmal bie guten Mäbchen; Nur in biefer Münze ließen Sie bas Fährgelb sich bezahlen.

# Caput XIV.

Aus bem fonn'gen Golbgrund lachen Biolette Bergeshöhen, Und am Albhang flebt ein Dörfchen, Wie ein fedes Bogelneft.

Mis ich bort hinaufflomm, fant ich Daß bie Alten ausgeflogen Und guruckgeblieben nur Junge Brut, bie noch nicht flügge.

Subiche Bubden, fleine Marchen, Faft vermummt in scharlachrethen Dber weißen, wollnen Rappen; Spielten Brautfahrt auf bem Marktplat.

Ließen fich im Spiel nicht ftoren, Und ich fah, wie ber verliebte Mäusepring pathetisch kniete Bor ber Rapenkaiserstochter.

Armer Pring! Er wird vermählt Mit ber Schönen. Mürrisch gankt sie, Und sie beißt ihn, und sie frißt ihn;— Tobte Maus, das Spiel ist aus.

Saft ben gangen Tag verweilt' ich Bei ben Kindern, und wir schwapten Sehr vertraut. Sie wollten wiffen, Wer ich sei und was ich triebe?

Lieben Freunde — fprach ich — Deutschland Deift bas Land, wo ich geboren; Baren giebt es bort in Menge, Und ich wurde Barenjäger.

Manchem zog ich bort bas fell Ueber feine Barenohren. Bohl mitunter warb ich felber Starf gezauft von Barentagen.

Doch mit ichlechtgeledten Tölpeln Täglich mich herumgubalgen In ber theuren Beimath, beffen Barb ich enblich überbruffig.

Und ich bin hierhergekommen, Begres Baidwerf aufzusuchen; Meine Kraft will ich versuchen Un bem großen Utta Troll.

Diefer ift ein ebler Gegner, Meiner würdig. Ach! in Deutschland Sab' ich manchen Kampf bestanden, Wo ich mich bes Sieges schämte. —

Als ich Abschied nahm, da tanzten Um mich her die kleinen Wesen Eine Ronde und sie sangen: Girofslino, Girofslette!

Reck und zierlich trat gulett Bor mir hin bie Allerjungfte, Knirte zweimal, breimal, viermal, Und fie fang mit feiner Stimme:

"Benn ber König mir begegnet, Mach' ich ihm zwei Reverenzen, Und begegnet mir die Kön'gin, Mach' ich Reverenzen brei.

"Aber fommt mir gar ber Teufel In ben Weg mit seinen Hörnern, Knix' ich zweimal, breimal, viermal — Girofflino, Girofflette!" Girofilino, Girofflette! Bieberholt' bas Chor, und nedenb Birbelte um meine Beine Sich ber Ringeltang und Singsang.

Währenb ich in's Thal hinabftieg, Scholl mir nach, verhallend lieblich, Immerfort, wie Bogelzwitschern: Girofflino, Girofflette!

## Caput XV.

Riesenhafte Felsenblöde, Miggeftaltet und vergerrt, Schau'n mich an gleich Ungethumen, Die versteinert, aus ber Urzeit.

Seltsam! Graue Wolfen schweben Drüber hin, wie Doppelgänger; Sind ein blöbes Conterfei Jener wilden Steinfiguren.

In ber Ferne ras't ber Sturzbach, Und ber Wind heult in ben Föhren; Ein Geräusch, bas unerbittlich Und fatal wie bie Berzweislung.

Schauerliche Einfamkeiten! Schwarze Dohlenschaaren sigen Auf verwittert morfchen Tannen, Flattern mit ben lahmen Flügeln.

Neben mir geht ber Laskaro, Blag und schweigsam, und ich felber Mag wohl wie ber Bahnsinn aussehn, Den ber leid'ge Tod begleitet.

Eine häßlich mufte Gegenb. Liegt barauf ein fluch? Ich glaube Blut zu feben an ben Burgeln Jenes Baums, ber gang verfruppelt.

Er beschattet eine Butte, Die verschämt sich in ber Erbe Salb versteckt, wie furchtsam flebenb Schaut bich an bas arme Strobbach.

Die Bewohner biefer Bütte Sind Cagoten, Ueberbleibfel Gines Stamms, ber tief im Dunkeln Sein gertretnes Dafein friftet.

In ben Gergen ber Bastefen Burmelt heute noch ber Abfcheu Bor Cagoten. Duftres Erbtheil Aus ber buftern Glaubenszeit.

In bem Dome ju Bagneres Laufcht ein enges Gitterpförtchen; Diefes, fagte mir ber Küfter, Bar bie Thure ber Cagoten.

Streng versagt war ihnen eh'mals Jeber andre Aircheneingang, Und sie kamen wie verstohlen In bas Gotteshaus geschlichen.

Dort auf einem niebern Schemel Sag ber Cagot, einsam betenb Und gesonbert, wie verpestet, Bon ber übrigen Gemeinbe. —

Aber bie geweihten Kerzen Des Jahrhunderts flackern luftig, Und das Licht verscheucht die bosen Mittelalterlichen Schatten! —

Steh'n blieb braufen ber Lastaro, Bahrend ich in bes Cagoten Niebre Hütte trat. Ich reichte Freundlich meine Hand bem Bruber.

Und ich füßte auch sein Rind, Das, am Bufen feines Meibes Angeklammert, gierig saugte; Einer franken Spinne glich es.

### Caput XVI.

Schauft bu biese Bergesgipfel Aus ber Fern', so strahlen sie, Wie geschmüdt mit Golb und Purpur, Fürstlich stolz im Sonnenglanze.

Aber in ber Nahe schwindet Diese Pracht, und wie bei anbern Irbischen Erhabenheiten Täuschten bich bie Lichteffette.

Was bir Golb unb Purpur bunkte, Ach, bas ift nur eitel Schnee, Eitel Schnee, ber blöb und kläglich In ber Einsamkeit sich langweilt.

Dben in ber Nähe bort' ich Wie ber arme Schnee gefnistert, Und ben fühllos falten Winden AU' fein weißes Elend klagte.

"D, wie langfam — feufzit' er — schleichen In ber Debe hier bie Stunden! Diese Stunden ohne Ende, Wie gefror'ne Ewigkeiten!

"D, ich armer Schnee! D, wär' ich, Statt auf biese Bergeshöhen, Wär' ich boch in's Thal gefallen, In bas Thal, wo Blumen blühen!

"Singeschmolzen war' ich bann Als ein Bächlein, und des Dorfes Schönstes Mädchen wusche lächelnb Ihr Gesicht mit meiner Welle.

"Ja, ich war' vielleicht geschwommen Bis in's Meer, wo ich zur Perle Werben konnte, um am Enbe Eine Königöfron' zu zieren!"

Mls ich biese Reben hörte, Sprach ich: "Liebster Schnee, ich zweiste, Dag im Thale folch' ein glanzend Schidfal bich erwartet hatte.

"Tröste bich. Nur wen'ge unten Werben Perlen, und bu fielest Dort vielleicht in eine Pfüße, Und ein Dreck marft bu geworben!"

Während ich in folder Beife Mit bem Schnee Gespräche führte, Fiel ein Schuß und aus ben Luften Stürzt herab ein brauner Geper.

Späß'den war's von bem Lasfaro, Jägerspäßchen. Doch fein Antlit Blieb wie immer ftarr und ernsthaft. Rur ber Lauf ber Flinte rauchte.

Eine Feber rif er schweigenb Ans bem Steiß bes Bogels, steckte Sie auf seinen spigen Filghut, Und er schritt bes Weges weiter.

Schier unheimlich war ber Anblick, Wie fein Schatten mit ber Feber Auf bem weißen Schnee ber Roppen, Schwarz und lang, sich hinbewegte.

# Caput XVII.

Ift ein Thal gleich einer Gasse, Geisterhohlweg ist ber Name; Schroffe Felsen ragen schwindlicht, Boch empor zu jeber Seite.

Dort, am schaurig steilsten Abhang, Lugt in's Thal, wie eine Warte, Der Urafa fectes Häuslein; Dorthin folgt ich bem Laskaro. Mit ber Mutter hielt er Nath, In geheimfter Zeichensprache, Wie ber Atta Troll gelockt Und getöbtet werden könne.

Denn wir hatten feine Fährte Gut erspürt. Entrinnen fonnt' er Und nicht mehr. Gegählt find beine Lebenstage, Atta Troll!

Ob die Alte, die Uraka, Wirklich eine ausgezeichnet Große here, wie die Leute In den Pyrenä'n behaupten,

Will ich nimmermehr entscheiben. So viel weiß ich, baß ihr Neuß'res Sehr verbächtig. Sehr verbächtig Triefen ihre rothen Augen.

Bös und schielend ift ber Blick; Und es heißt, ben armen Kühen, Die sie anblickt, trocine plöglich In ber Euter alle Milch.

Man versichert gar, sie habe, Streichelnd mit ben burren Sanden, Manches fette Schwein geföhtet Und sogar die stärksten Ochsen.

Solcherlei Berbrechens wurde Sie zuweilen auch verflagt Bei bem Friebensrichter. Aber Dieser war ein Boltairianer,

Ein mobernes, flaches Weltkinb, Ohne Tieffinn, ohne Glauben, Und die Kläger wurden feetisch Fast verhöhnend abgewiesen.

Offiziel treibt bie Uraka Ein Geschäft, bas sehr honett; Denn sie handelt mit Bergkräutern Und mit ausgestopften Bögeln. Boll von folden Naturalien Bar bie Hütte. Schredlich rochen Bilfenfraut und Rufufsblumen, Piffemurz und Tobtenflieber.

Eine Colletzion von Geiern Bar vortrefflich aufgestellt, Mit ben ausgestrectten Flügeln Und ben ungeheuren Schnäbeln.

Bar's ber Duft ber tollen Pflangen, Der betäubend mir zu Ropf ftieg? Bundersam ward mir zu Muthe Bei bem Anblick bieser Bögel.

Sind vielleicht verwünschte Menschen, Die durch Zauberkunft in biesem Unglückfel'gen, ausgestopften & Bogelguftand fich befinden.

Seh'n mich an so ftarr und leibenb, Und zugleich so ungebuldig; Manchmal scheinen sie auch scheu Nach ber Bere hinzuschielen.

Diese aber, die Uraka, Kauert neben ihrem Sohne, Dem Laskaro, am Kamine. Kochen Blei und gießen Kugeln.

Gießen jene Schickfalekugel, Die ben Atta Troll getöbtet. Wie bie Flammen haftig zuckten Ueber bas Gesicht ber bere!

Sie bewegt bie bunnen Lippen Unaufförlich, aber lautlos. Murmelt fie ben Drubensegen, Dag ber Augelguß gebeihe?

Manchmal lichert fie und nicht fie Ihrem Sohne. Aber biefer Forbert fein Geschäft so ernsthaft Und so schweigsam wie ber Tob. — Schwill bedrudt von Schauerniffen, Ging ich, freie Luft zu ichöpfen, Un bas Fenster, und ich schaute Dort hinab in's weite Thal.

Was ich fah zu jener Stunde — Zwischen Mitternacht und Eins — Werd' ich treu und hübsch berichten ! . ben folgenden Capiteln.

## Caput XVIII.

Und es war die Zeit des Bollmonds, In der Nacht vor Sankt Johannis, Wo der Sput der wilden Jagd Umgieht durch den Geisterhohlweg.

Aus bem Fenster von Urafa's hercnnest fonnt' ich vortrefflich Das Gespensterheer betrachten, Wie es durch die Gasse hinzog.

Satte einen guten Plat Den Speftafel anzuschauen; Ich genoß ben vollen Anblick Grabentstiegner Tobtenfreube.

Peitschenknall, Sallo und Sussa Roßgewiehr, Gebell von Sunden! Jagdhorntone und Gelächter! Wie bas jauchzend wiederhallte!

Lief voraus, gleichsam als Bortrab, Abentheuerliches Dochwilb, Dirsch' und Saue, rubelweis; Begend hinterbrein bie Meute.

Jäger aus verschiebnen Jonen Und aus gar verschiebnen Zeiten; Neben Nimrob von Affyrien Ritt 3. B. Carl X. Soch auf weißen Rossen sausten Sie bahin. Bu Tuße folgten Die Piqueure mit ber Koppel Und bie Pagen mit ben Fackeln.

Mancher in bem wuften Buge Schien mir wohlbefannt — ber Ritter, Der in goldner Ruftung glänzte, War es nicht ber König Arthus?

Und herr Ogier, ber Dane, Trug er nicht ben schillernb grünen Ringenpanger, bag er aussah Wie ein großer Wetterfrosch?

Auch ber helben bes Gebankens Sah ich manchen in bem Zuge. Ich erkannte unsern Wolfgang An bem heitern Glanz ber Augen —

Denn verbammt von Sengstenberg, Kann er nicht im Grabe ruhen, Und mit heibnischem Gelichter Sest er fort bes Lebens Jagbluft.

An bes Munbes holbem Lächeln Sab' ich auch erfannt ben William, Den bie Puritaner gleichfalls Einst verflucht; auch bieser Gunber

Muß bas wilbe heer begleiten Nachts auf einem schwarzen Rappen. Neben ihm auf einem Esel, Nitt ein Mensch — Und, heil'ger himmel,

An der matten Betermiene, An der frommen weißen Schlafmüß, An der Seelenangst erkannt' ich Unsern alten Freund, Franz Horn!

Weil er einst bas Weltfind Shaffpeare Kommentirt, muß jest ber Aermste Nach bem Tobe mit ihm reiten Im Tumult ber wilben Jagb! Ach, mein stiller Franz muß reiten, Er, ber faum gewagt zu gehen, Er, ber nur im Theegeschwäße Und im Beten sich bewegte!

Werben nicht bie alten Jungfern, Die gehätschelt seine Rube, Sich entseben, wenn sie hören, Dag ber Frang ein wilber Jäger!

Wenn es manchmal im Gallopp geht, Schaut ber große William fpöttisch Auf ben armen Commentator, Der im Eselstrab ihm nachfolgt,

Gang ohnmächtig fest sich frampend An ben Sattelfnopf bes Grauchens, Doch im Tobe wie im Leben Seinem Autor treulich folgenb.

Auch ber Damen sah ich viele In bem tollen Geisterzuge, Gang besonders schone Rymphen, Schlanke, jugendliche Leiber.

Rittlings faßen fie zu Pferbe, Mythologisch splitternact; Doch bie Saare fielen locigt Lang herab, wie goldne Mäntel.

Trugen Arange auf ben Häuptern, Und mit fed gurudgebog'nen, Uebermuth'gen Posituren Schwangen sie belaubte Stabe.

Neben ihnen sah ich ein'ge Bugefnöpfte Ritterfräulein, Schräg auf Damenfätteln sigenb, Und ben Falten auf ber Fauft.

Parobistisch hinterbrein, Auf Schindmähren, magern Aleppern, Ritt ein Troß von komödiantisch Aufgeputten Weibspersonen, Deren Antlit reigend lieblich, Aber auch ein biechen frech. Schrie'n, wie rafend, mit ben vollen Lieberlich geschminften Baden.

Wie das jubelnd wieberhalte! Jagdhorntöne und Gelächter! Rofgewiehr, Gebell von hunden! Peitschenknall, hallo und hussa!

### Caput XIX.

Aber als ber Schönheit Kleeblatt Ragten in bes Zuges Mitten Drei Gestalten — Nie vergeß' ich Diese holben Frauenbilber.

Leicht erkennbar war bie Eine Un bem Salbmond auf bem Saupte; Stolz wie eine reine Bilbfaul', Ritt einher bie große Göttin.

Sochgeschürzte Tunifa, Bruft und Sufte halb bebedenb. Fackellicht und Monbichein spielten Luftern um bie weißen Glieber.

Auch bas Antlig weiß wie Marmor, Und wie Marmor falt. Entfeslich Bar bie Starrheit und bie Bläffe Dieser ftrengen, eblen Büge.

Doch in ihrem schwarzen Auge Loberte ein grauenhaftes Und unheimlich füßes Feuer, Seelenblenbend und verzehrenb.

Wie verändert ist Diana, Die, im Uebermuth der Keuschheit, Einst den Afteon verhirschte Und den Hunden preisgegeben! Buft sie jest für biese Sunbe In galantester Gesellschaft? Wie ein spukend armes Weltkind Fährt sie nächtlich burch bie Lufte.

Spät zwar, aber besto stärfer Ift erwacht in ihr bie Wollust, Und es brennt in ihren Augen Wie ein wahrer Höllenbrand.

Die verlorne Zeit bereut sie, Wo die Männer schöner waren, Und die Quantität erset ihr Jest vielleicht die Qualität.

Neben ihr ritt eine Schöne, Deren Büge nicht so griechisch Streng gemessen, boch sie ftrablten Bon bes Celtenstammes Unmuth.

Diefes war die Fee Abunde, Die ich leicht erfennen fonnte Un ber Gupe ihres Lächelns Und am herzlich tollen Lachen!

Ein Gesicht, gesund und rosig, Wie gemalt von Meister Greuze, Mund in Derzform, stets geöffnet, Und entzückend weiße Zähne.

Trug ein flatternb blaues Nachtfleib, Das ber Wind zu lüften suchte — Selbst in meinen besten Träumen Sah ich nimmer folche Schultern!

Benig fehlte und ich fprang Aus bem Fenfter, fie gu fuffen! Diefes war' mir ichlecht befommen, Denn ben Bals hatt' ich gebrochen.

Ach! sie hatte nur gelacht, Wenn ich unten in bem Abgrund Blutend fiel zu ihren Fußen — Ach! ich fenne foldes Lachen! Und bas britte Frauenbilb, Das bein Berg so tief bewegte, War es eine Teufelinne Wie die andern zwo Gestalten?

Ob's ein Teufel ober Engel, Weiß ich nicht. Genau bei Beibern Beiß man niemals, wo ber Engel Aufhört und ber Teufel anfängt.

Auf bem gluthenfranken Antlig Lag bes Morgenlanbes Zauber, Auch bie Aleiber mahnten koftbar An Schehezerabens Mährchen.

Sanfte Lippen, wie Grenaten, Ein gebognes Liliennaschen, Und bie Glieber schlanf und fühlig Wie bie Palme ber Dafe.

Lehnte hoch auf weißem Zelter, Deffen Golbzaum von zwei Mohren Barb geleitet, die zu Fuß An ber Fürstin Seite trabten.

Wirklich eine Fürstin war sie, War Jubäas Königin, Des Herobes schönes Weib, Die des Täufers Haupt begehrt hat.

Diefer Blutschulb halber warb sie Auch vermalebeit; als Nachtspuf Muß sie bis zum jüngsten Tage Reiten mit ber wilben Jagb.

In ben Sanben trägt sie immer Jene Schüssel mit bem Haupte Des Johannes, und sie füßt es; Ja, sie füßt bas Haupt mit Inbrunst.

Denn fie liebte einst Johannem — In ber Bibel steht es nicht, Doch im Bolfe lebt bie Sage Bon Derobias' blut'ger Liebe — Anbers war ja unerflärlich Das Gelüfte jener Dame — Wirb ein Beib bas Saupt begehren Eines Mann's, ben sie nicht liebt?

War vielleicht ein bischen bofe Auf ben Liebsten, ließ ihn föpfen; Aber als sie auf ber Schuffel Das geliebte Haupt erblidie,

Weinte sie und warb verrüdt, Und sie starb in Liebeswahnsinn. (Liebeswahnsinn! Pleonasmus! Liebe ist ja schon ein Wahnsinn!)

Nächtlich auferstehend trägt sie, Wie gesagt, bas blut'ge Haupt In ber Hand, auf ihrer Jagbfahrt — Doch mit toller Weiberlaune

Schleubert fie bas Saupt zuweilen Durch bie Lufte, finbifch lachend, Und fie fangt es fehr behenbe Wieber auf, wie einen Spielball.

Als sie mir vorüberritt, Schaute sie mich an und nicte So tofett zugleich und schmachtenb, Daß mein tiefstes Berg erbebte.

Dreimal auf und nieberwogend Fuhr ber Bug vorbei, und breimal Im Borüberreiten grufte Mich bas liebliche Gefpenft.

Als ber Zug bereits erblichen Und verflungen bas Getümmel, Loberte mir im Gehirne Immer fort ber holbe Gruff.

Und die ganze Nacht hindurch Bälzte ich die müden Glieder Auf der Streu — (benn Feberbetten Gab's nicht in Urakas Hütte) — Und ich sann: was mag bebeuten Das geheimnisvolle Nicken? Warum hast bu mich so gartlich Angesehn, Berobias?

# Caput XX.

Sonnenaufgang. Golbne Pfeile Schießen nach ben weißen Nebeln, Die fich röthen, wie verwundet, Und in Glang und Licht gerrinnen.

Enblich ist ber Sieg erfochten, Und ber Tag, ber Triumphator, Tritt, in strahlend voller Glorie, Auf ben Nacken bes Gebirges.

Der Gevögel laute Sippschaft Zwisschert in verborgnen Restern, Und ein Kräuterbuft erhebt sich, Wie'n Concert von Wohlgerüchen.

In ber erften Morgenfrühe Baren wir in's Thal gestiegen, Und berweilen ber Lasfaro Seines Baren Spur verfolgte,

Suchte ich bie Zeit zu töbten Mit Gebanken. Doch bas Denken Machte mich am Enbe mübe Und fogar ein bischen traurig.

Enblich mub' und traurig fank ich Nieber auf die weiche Moosbank, Unter jener großen Esche, Wo die kleine Quelle floß,

Die mit wunderlichem Platichern Alfo wunderlich bethörte Mein Gemuth, daß die Gebanken Und bas Denken mir vergingen. Es ergriff mich wilbe Sehnsucht Wie nach Traum und Tob und Bahnfinn, Und nach jenen Reiterinnen, Die ich sah im Geisterheerzug.

D, Ihr holben Rachtgesichte, Die bas Morgenroth verscheuchte, Sagt, wohin seib Ihr entslohen? Sagt, wo hauset Ihr am Tage?

Unter alten Tempeltrümmern, Irgendwo in ber Romagna, (Alfo heißt es) birgt Diana Sich vor Christi Tagesherrschaft.

Nur in mitternächt'gem Dunkel Wagt sie es hervorzutreten, Und sie freut sich bann bes Waibwerks Mit ben beibnischen Gespielen.

Und bie schöne Fee Abunde Fürchtet sich vor Nazarenern, Und ben Tag hindurch verweilt sie In bem sichern Avalun.

Diefes Eiland liegt verborgen Ferne, in bem fillen Meere Der Romantif, nur erreichbar Auf bes Fabelroffes Flügeln.

Niemals anfert bort bie Sorge, Niemals lanbet bort ein Dampffchiff Mit neugierigen Philistern, Tabackspfeifen in ben Mäulern.

Niemals bringt borthin bas blöbe Dumpflangweil'ge Glodenläuten, Bene trüben Bumm-Bumm-Alange, Die ben Feen fo verhaßt.

Dort in ungestörtem Frohfinn, Und in ew'ger Jugend blühend, Resibirt bie heitre Dame, Unfre blonbe Frau Abunde. Lachend geht fie bort spazieren Unter hohen Sonnenblumen, Mit bem tofenben Gefolge Beltentrückter Palabine.

Aber bu, herodias, Sag, wo bist bu? — Ach, ich weiß es Du bist tobt und liegst begraben Bei ber Stabt Jeruscholavim!

Starren Leichenschlaf am Tage Schläfst bu in bem Marmorsarge; Doch um Mitternacht erwedt bich Peitschenknall, Sallo und Sussa!

Und bu folgst bem wilben heerzug Mit Dianen und Abunben, Mit ben heitern Jagbgenoffen, Denen Kreuz und Qual verhaßt ift:

Welche töftliche Gefellschaft! Könnt' ich nächtlich mit Euch jagen Durch bie Wälber! Dir zur Seite Ritt ich ftets, herobias!

Denn ich liebe bich am meisten! Mehr als jene Griechengöttin, Mehr als jene fee bes Norbens, Lieb' ich bich, bu tobte Jubin!

Ja, ich liebe bich! Ich mert' es Un bem Zittern meiner Seele. Liebe mich und fei mein Liebchen, Schönes Weib, herobias!

Liebe mich und sei mein Liebchen! Schleubre fort ben blut'gen Dummkopf Sammt ber Schuffel, und genieße Schmachhaft beffere Gerichte.

Bin so recht ber rechte Ritter, Den bu brauchst — Mich fümmert's wenig Daß bu tobt und gar verdammt bist — Habe feine Borurtheile — Sapert's boch mit meiner eignen Seligfeit, und ob ich felber Roch bem Leben angehöre, Daran zweiste ich zuweilen!

Nimm mich an als beinen Ritter, Deinen Cavalier-servente; Werbe beinen Mantel tragen Und auch alle beine Launen.

Jebe Nacht, an beiner Seite, Reit' ich mit bem wilben Heere, Und wir kosen und wir lachen Ueber meine tollen Reben.

Werbe bir bie Zeit verkurzen In ber Nacht — Jeboch am Tage Schwindet jebe Lust und weinenb Sig' ich bann auf beinem Grabe.

Ja, am Tage sip' ich weinenb Auf bem Schutt ber Rönigsgrüfte Auf bem Grabe ber Geliebten, Bei ber Stabt Jeruscholagim.

Alte Juben, die vorbeigehn, Glauben bann gewiß, ich traure Ob bem Untergang bes Tempels Und ber Stadt Jeruscholagim.

### Caput XXI.

Argonauten ohne Schiff, Die ju Juß geh'n im Gebirge, Und anstatt bes goldnen Blieges Nur ein Barenfell erzielen —

Ach! wir find nur arme Teufel, Belben von mobernem Bufchnitt, Und fein flaffifcher Pvet Wirb und im Gesang verew'gen! Und wir haben boch erlitten Große Röthen! Welcher Regen Uebersiel und auf ber Roppe, Wo fein Baum und fein Fiafer!

Wolfenbruch! (Das Bruchband platte.) Kübelweis stürzt' es herunter! Jason war gewiß auf Kolchis Nicht burchnäßt von solchem Sturzbab.

"Einen Regenschirm! Ich gebe Sechs und breißig Rönige Best für einen Regenschirm!" Rief ich, und bas Waser troff.

Sterbensmilbe, fehr verbrießlich, Wie begoff'ne Pubel kamen Wir in später Nacht zurud Nach ber hohen herenhütte.

Dort am lichten Feuerheerbe Sag Urafa und fie fammte Ihren großen, bicfen Mops. Diesem gab fie fchnell ben Laufpaß,

Um mit und sich zu beschäft'gen. Sie bereitete mein Lager, Löfte mir bie Esparbillen, Dieses unbequeme Fußzeug,

Salf mir beim Entfleiben, gog mir Auch bie Sofen aus; fie flemen Mir am Beine, eng unb treu, Wie bie Freunbicaft eines Tölpels.

"Einen Schlafrock! Sechs und breißig Könige für einen trocknen Schlafrock!" rief ich und es dampfte Mir das nasse hemd am Leibe.

Fröstelnb, gahneklappernb ftanb ich Gine Weile an bem Beerbe. Wie betäubt vom Feuer fank ich Enblich nieber auf bie Streu. Konnt' nicht schlafen. Blinzelnd schut' ich Rach ber Her', bie am Ramin fag Und ben Oberleib bes Sohnes, Den sie ebenfalls entfleibet,

Auf bem Schoog hielt. Ihr gur Seite, Aufrecht, ftanb ber bide Mops, Und in feinen Borberpfoten Sielt er fehr geschickt ein Töpfchen.

Aus bem Töpfchen nahm Uraka Rothes Fett, bestrich bamit Ihres Sohnes Brust und Rippen, Rieb sie hastig, gitternb hastig.

Und berweil fie rieb und falbte, Summte fie ein Biegenlieden, Rafelnd fein; bazwischen feltsam Anifterten bes Seerbes Alammen.

Wie ein Leichnam, gelb und fnöchern, Lag ber Sohn im Schoog' ber Mutter3 Tobestraurig, weit geöffnet Starren seine bleichen Augen.

Ift er wirflich ein Berftorb'ner, Dem bie Mutterliebe nächtlich Mit ber ftarffen Serenfalbe Ein verzaubert Leben einreibt?

Wunberlicher Fieberhalbschlaf! Wo bie Glieber bleiern mube Wie gebunden, und bie Sinne Ueberreizt und gräßlich wach!

Wie ber Aräuterbuft im Zimmer Mich geprinigt! Schmerzlich grübelnb Sann ich nach, wo ich bergleichen Schon gerochen? Sann vergebens.

Wie ber Windzug im Kamine Mich geängstigt! Mang wie Aechzen Bon getrocknet armen Seelen — Schienen wohlbekannte Stimmen. Doch zumeist warb ich gequalt Bon ben ausgestopften Bögeln, Die, auf einem Brett, zu Säupten Neben meinem Lager stanben.

Langsam schauerlich bewegten Sie die Flügel, und sie beugten Sich zu mir herab, mit langen Schnäbeln, die wie Menschennasen.

Ach! wo hab' ich folde Nafen Schon gefehn? War es zu Samburg Ober Frankfurt, in ber Gaffe? Qualvoll dämmernd bie Erinn'rung!

Enblich übermannte ganglich Mich ber Schlaf, und an bie Stelle Bachenber Phantasmen trat Ein gesunber, fester Traum.

Und mir träumte, daß die Hütte Plöglich ward zu einem Ballfaal, Der von Säulen hochgetragen Und erbellt von Giranbolen.

Unsichtbare Musikanten Spielten aus Robert-le-Diable Die verruchten Nonnentange; Ging bort gang allein spagieren.

Endlich aber öffnen fich Beit die Pforten, und es kommen, Langfam feierlichen Schrittes, Gar verwunderliche Gafte.

Lauter Bären und Gespenster! Aufrecht wanbelnb, führt ein jeber Bon ben Bären ein Gespenst, Das vermummt im weißen Grabtuch.

Solcherweis gepaart, begannen Sie zu walzen, auf und nieber, Durch ben Saal. Aurioser Anblick! Zum Erschrecken und zum Lachen! Denn ben plumpen Baren warb es Berglich fauer Schritt zu halten Mit ben weißen Luftgebilben, Die sich wirbelnd leicht bewegten.

Unerbittlich fortgeriffen Burben jene armen Bestien, Und ihr Schnaufen überbröhnte Fast ben Brummbag bes Orchesters.

Manchmal malzten sich bie Paare Auf den Leib, und dem Gespenste, Das ihn anftieß, gab ber Bar Ein'ge Tritte in den hintern.

Manchmal auch, im Tanggetümmel, Rif ber Bar bas Leichenlafen Bon bem haupt bes Tanggenoffen; Kam ein Tobtenkopf gum Borfchein.

Enblich aber jauchzten schmetternb Die Trompeten und die Zimbeln, Und es bonnerten die Pauken, Und es kam die Gallopabe.

Diefe träumt' ich nicht zu Enbe Denn ein ungeschlachter Bar
Trat mir auf bie Suhneraugen,
Daß ich aufschrie und erwachte.

#### Caput XXII.

Phöbus, in ber Sonnenbrofchie, Peitichte feine Flammenroffe, Und er hatte ichon zur Salfte Seine himmelsfahrt vollenbet —

Während ich im Schlafe lag Und von Bären und Gespenstern, Die sich wunderlich umschlangen, Tolle Arabesfen! träumte. Mittag war's, als ich erwachte, Und ich fand mich ganz allein. Meine Wirthin und Laskaro Gingen auf die Jagb schon frühe.

In ber Butte blieb gurud Rur ber Mops. Um Feuerherbe Stand er aufrecht vor bem Reffel, In ben Pfoten einen Löffel.

Schien vortrefflich abgerichtet, Benn die Suppe überkochte, Schnell barin herumgurühren Und die Blasen abzuschäumen.

Aber bin ich felbst behert? Der lobert mir im Kopfe Noch bas Fieber? Meinen Ohren Glaub' ich faum — es spricht ber Mop8!

Ja, er spricht, und zwar gemuthlich Schwäbisch ift die Munbart; träumenb, Wie verloren in Gebanken, Spricht er folgenbergestalt:

"D, ich armer Schwabenbichter! In ber Frembe muß ich traurig Als verwünschter Mops verschmachten, Und ben Herenkessel hüten!

"Belch ein schändliches Berbrechen 3ft bie Zauberei! Wie tragisch 3ft mein Schidfal: menschlich fühlen In ber hülle eines hundes!

"Bar' ich boch babeim geblieben, Bei ben trauten Schulgenoffen! Das find feine Berenmeister, Sie bezanbern feinen Menschen.

"Bar' ich boch baheim geblieben, Bei Carl Mayer, bei ben füßen Gelbreiglein bes Baterlanbes, Bei ben frommen Megelsuppen! "Seute fterb' ich fast vor Seimmeh — Geben möcht' ich nur ben Rauch, Der emporsteigt aus bem Schornstein, Wenn man Nubeln focht in Stuffert!"

Mls ich bies vernahm, ergriff mich Tiefe Rührung; von bem Lager Sprang ich auf, an bas Kamin Geht' ich mich, und sprach mitleibig:

"Ebler Sänger, wie geriethest Du in biese herenhütte? Und warum hat man so grausam Dich in einen Hund verwandelt?"

Jener aber rief mit Freude: "Alfo find Sie fein Frangofe? Sind ein Deutscher und verstanden Meinen ftillen Monolog?

"Ad, herr Landsmann, welch ein Unglud, Daß ber Legazionsrath Rölle, Benn wir bei Tabat und Bier In ber Kneipe bisturirten,

"Immer auf ben Sat zurudkam, Man erwurbe nur burch Reifen Jene Bilbung, die er felber Aus ber Frembe mitgebracht!

"Um mir nun bie rohe Arufte Bon ben Beinen abzulaufen, Und wie Rölle mir bie feinern Weltmannofitten anzuschleifen:

"Nahm ich Abschied von ber Seimath, Und auf meiner Bilbungsreise Kam ich nach ben Phrenäen, Nach ber Hütte ber Uraka.

"Bracht' ihr ein Empfehlungsschreiben Bom Justinus Kerner; bachte Richt baran, baß bieser Freund In Berbinbung steht mit Hexen. "Freundlich nahm mich auf Urafa, Doch es wuchs, zu meinem Schreden, Diese Freundlichkeit, ausartend Enblich gar in Sinnenbrunft.

"Ja, es fladerte bie Unzucht Scheußlich auf im welfen Bufen Diefer lasterhaften Bettel, Und sie wollte mich verführen.

"Doch ich flehte: ach, entschulb'gen Sie, Mabam'! bin fein frivoler Goetheaner, ich gehöre Bu ber Dichterschule Schwabens.

"Sittlichkeit ift unfre Mufe, Und fie trägt vom bicffen Leber Unterhosen — ach! vergreifen Sie sich nicht an meiner Tugenb!

"Andre Dichter haben Geift, Undre Phantasie, und andre Leibenschaft, jedoch die Tugend Haben wir, bie Schwabenbichter.

"Das ift unser einz'ges Gut! Rauben Sie mir nicht ben sittlich Religiösen Bettelmantel, Welcher meine Bloge bect!

"Miso sprach ich, boch ironisch Lächelte bas Weib, und lächelnd Nahm sie eine Mistelgerte Und berührt' bamit mein Saupt.

"Ich empfand alsbalb ein kaltes Miggefühl, als überzöge Eine Gansehaut bie Glieber. Doch die Haut von einer Gans

"Bar es nicht, es war vielmehr Eines Hundes Fell — seit jener Unheilstund' bin ich verwandelt, Wie Sie sehn, in einen Mops!" Armer Schelm! Bor lauter Schluchgen Ronnte er nicht weiter fprechen, Und er weinte fo beträglich, Daß er fast gerfloß in Thranen.

"hören Sie," sprach ich mit Wehmuth, "Rann ich etwa von bem hundsfell Sie befrein, und Sie ber Dichtkunst Und ber Menschheit wiedergeben?"

Jener aber hub wie trofilos Und verzweislungsvoll bie Pfoten In bie Höhe, und mit Seufzen Und mit Stöhnen sprach er endlich:

"Bis zum füngsten Tage bleib' ich Eingeferfert in ber Mopshaut, Benn nicht einer Jungfrau Großmuth Mich erlöst aus ber Berwünschung.

"Ja, nur eine reine Jungfrau, Die noch feinen Mann berührt hat, Und bie folgende Bebingung Treu erfüllt, kann mich erlösen:

"Diese reine Jungfrau muß In ber Nacht von Sankt-Silvester Die Gebichte Gustav Pfizer's Lesen — ohne einzuschlafen!

"Blieb sie wach bei ber Lefture, Schloß sie nicht die keuschen Augen — Dann bin ich entzaubert, menschlich Athm' ich auf, ich bin entmopst!"

"Ach, in biefem Falle" — fprach ich —
"Kann ich selbst nicht unternehmen
Das Erlösungswerk; benn erftens
Bin ich keine reine Jungfrau,

"Und im Stande war' ich zweitens Noch viel wen'ger, die Gebichte Gustav Pfizer's je zu lesen, Dhne babei einzuschlafen."

#### Caput XXIII.

Aus bem Sput ber Berenwirthichaft Steigen wir in's Thal herunter; Unfre Fuße fassen wieber Boben in bem Positiven.

Fort, Gespenfter! Rachtgesichte! Luftgebilde! Fiebertraume! Bir beschäft'gen und vernünftig Bieber mit bem Atta Eroll.

In ber Bohle, bei ben Jungen Liegt ber Alte, und er schläft, Mit bem Schnarchen bes Gerechten; Enblich macht er gahnenb auf.

Neben ihm hodt Junfer Ginohr, Und er fragt sich an bem Ropfe Wie ein Dichter, ber ben Reim sucht; Auch scanbirt er an ben Tagen.

Gleichfalls an bes Baters Seite, Liegen träumend auf bem Rücen, Unschulbrein, vierfüß'ge Lilien, Atta Troll's geliebte Töchter.

Belde gartliche Gebanken Schmachten in ber Blüthenfeele Diefer weißen Barenjungfrau'n? Thranenfeucht finb ihre Blide.

Gang besonbers scheint bie Jüngfte Tiefbewegt. In ihrem Bergen Fühlt sie schon ein fel'ges Juden, Ahnbet sie bie Macht Cupibo's.

Ja, ber Pfeil bes kleinen Gottes Ift ihr burch ben Pelz gebrungen, Als sie Ihn erblickt — D himmel, Den sie liebt, ber ist ein Mensch! Ift ein Mensch und heißt Schnapphahnski. Auf ber großen Retirade Kam er ihr vorbeigelaufen Eines Morgens im Gebirge.

Selbenunglud rührt bie Beiber, Und im Antlig unfres Gelben Lag, wie immer, ber Finangnoth Blaffe Behmuth, buftre Gorge.

Seine ganze Ariegesfasse, Zwei und zwanzig Silbergroschen, Die er mitgebracht nach Spanien, Warb bie Beute Espartero's.

Nich einmal bie Uhr gerettet! Blieb zurud zu Pampeluna In bem Leihhaus. War ein Erbstüd, Kostbar und von ächtem Silber.

Und er lief mit langen Beinen Aber, unbewußt, im Laufen, hat er Besseres gewonnen Als bie beste Schlacht — ein herg!

Ja, fie liebt ihn, ihn; ben Erbfeind! D, ber ungludfel'gen Barin! Bugt' ber Bater bas Geheimnig, Bang entfeplich wurb' er brummen.

Gleich bem alten Oboarbo, Der mit Bürgerstolz erbolchte Die Emilia Galotti, Würde auch ber Atta Troll

Seine Tochter lieber töbten, Töbten mit ben eignen Tapen, Alls erlauben, baß sie fante In bie Arme eines Pringen!

Doch in biesem Augenblicke Ift er weich gestimmt, hat keine Lust zu brechen eine Rose, Eh' ber Sturmwind sie entblättert. Weich gestimmt, liegt Atta Troll In ber Bohle bei ben Seinen. Ihn beschleicht, wie Tobesahnung, Trübe Sehnsucht nach bem Jenseits!

"Rinber!" — feufzt er und es triefen Plöglich seine großen Augen — "Rinber! meine Erdenwallfahrt Ift vollbracht, wir muffen scheiben.

"Seute Mittag fam im Schlafe Mir ein Traum, ber fehr bebeutsam. Mein Gemuth genoß bas fuße Borgefühl bes balb'gen Sterbens.

"Bin fürwahr nicht abergläubisch, Bin fein Faselbar — boch giebt es Dinge zwischen Erb' und himmel, Die bem Denfer unerklärlich.

"Neber Welt und Schidsal grübelnb, War ich gahnend eingeschlafen, Alls mir traumte, daß ich läge Unter einem großen Baume.

"Aus ben Aesten bieses Baumes Troff herunter weißer Honig, Glitt mir juft in's offne Maul, Und ich fühlte fuße Wonne.

"Selig blinzelnd in die Höhe, Sah" ich in des Baumes Wipfel Etwa sieben kleine Bärchen, Die bort auf und nieder rutschten.

"Barte, gierliche Geschörfe, Deren Pelz von rosenrother Farbe war und an ben Schultern Seidig flodte wie zwei Flüglein.

"Ja, wie feibne Flüglein hatten Diefe rofenrothen Barchen, Und mit überirbifch feinen Hötenstimmen fangen sie! "Die fie fangen, wurde eiskalt Meine Saut, boch aus ber Saut fuhr Mir die Seel', gleich einer Flamme; Strahlend stieg sie in ben himmel."

Alfo fprach mit bebend weichem Grunzton Atta Eroll. Er schwieg Eine Beile, wehmuthsvoll — Aber seine Ohren plöglich

Spigten fich und gudten feltsam, Und empor vom Lager fprang er, Freudezitternd, Freudebrullend: "Kinder, bort 3hr biefe Laute?

"Ift das nicht bie fuße Stimme Eurer Mutter? D, ich fenne Das Gebrumme meiner Mumma! Mumma! meine schwarze Mumma!"

Atta Troll, mit biefen Worten Stürzte wie'n Berruckter fort Aus ber Söhle, in's Berberben! Ach! er fturzte in fein Ungluck!

#### Caput XXIV.

In bem Thal von Monceval, Auf bemfelben Plat, wo weiland Des Caroli Magni Neffe Seine Seele ausgeröchelt,

Dorten fiel auch Atta Eroll, Biel burch hinterhalt, wie jener, Den ber ritterliche Jubas, Ganelon von Mainz, verrathen.

Ad! bas Ebelfte im Baren, Das Gefühl ber Gattenliebe, Barb ein Fallftrid, ben Urafa Liftig zu benuten wußte. Das Gebrumm ber schwarzen Mumma Sat sie nachgeäfft so täuschenb, Daß ber Atta Troll gelockt warb Aus ber sichern Bärenböble —

Wie auf Sehnsuchtöflügeln lief er Durch bas Thal, stand gärtlich schnopernb Manchmal still vor einem Felsen, Glaubt, bie Mumma sei verstedt bort —

Ach! verstedt war bort Laskaro Mit ber Flinte; bieser schoß ihn Mitten burch bas frohe Berg — Quoll hervor ein rother Blutstrom.

Mit bem Ropfe madelt' er Ein'gemal, boch endlich fturgt'er Stöhnend nieber, gudte gräßlich — ,, Mumma!" war fein letter Geufger.

Alfo fiel ber eble helb. Alfo ftarb er. Doch unsterblich Rach bem Tobe auferstehn Wirb er in bem Lieb bes Dichters.

Auferstehn wird er im Liebe, Und sein Ruhm wird folossal Auf vierfüßigen Trochäen Ueber biese Erbe stelzen.

Der \*\*\* \* \* fest ihm In Walhalla einst ein Denkmal Und barauf, im \* \* \* \* \* Lapidarstyl, auch bie Inschrift:

"Mtta Troll; Tenbenzbär; sittlich "Religiös; als Gatte brünftig; "Durch Verführtsein von bem Zeitgeist, "Balbursprünglich Sanskülotte;

"Sehr schlecht tangend, boch Gesinnung "Tragend in ber gott'gen Sochbruft; "Manchmal auch gestunfen habend; "Rein Talent, boch ein Charafter!"

### Caput XXV.

Dref und breißig alte Weiber, Auf bem Saupt die scharlachrothe Altbastesische Kapune, Standen an bes Dorfes Eingang.

Eine brunter, wie Debora, Schlug bas Tamburin und tangte, Und sie fang babei ein Loblied Auf Laskaro Bärentöbter.

Bier gewalt'ge Manner trugen Im Triumph ben tobten Baren; Aufrecht saß er in bem Seffel, Wie ein franker Babegaft.

Hinterbrein, wie Anverwandte Des Berstorb'nen, ging Laskaro Mit Uraka; biese grüßte Rechts und links, boch sehr verlegen.

Der Abjunft bes Maires hielt Eine Rebe vor bem Rathhaus, Als ber Zug borthin gelangte, Und er sprach von vielen Dingen —

Wie 3. B. von dem Aufschwung Der Marine, von der Presse, Bon der Runkelrübenfrage, Bon der Hyder der Parteisucht.

Die Berbienste Ludwig Philipps Reichlich auseinandersetzend, Ging er über zu bem Bären Und ber Großthat bes Laskarc.

"Du Laskaro!" — rief ber Rebner, Und er wischte sich ben Schweiß ab Mit ber trifoloren Schärpe — "Du Laskaro! bu Laskaro! "Der bu Frankreich und hispanien, Bon bem Atta Toll befreit haft, Du bist beiber Länber helb, Pyrenäen-Lafayette!"

Mis Laskaro foldermaßen Offiziell fich rühmen hörte, Lachte er vergnügt im Barte Und erröthete vor Freube,

Und in abgebrochenen Lauten, Die fich feltsam überstürzten, Sat er feinen Dant gestottert Gur bie große, große Ehre!

Mit Berwund'rung blidte jeber Auf bas unerhörte Schaufpiel, Und geheimnisvoll und ängstlich Murmelten bie alten Beiber:

Der Laskaro hat gelacht! Der Laskaro hat erröthet! Der Laskaro hat gesprochen! Er, ber tobte Sohn ber here! —

Selb'gen Tags warb ausgebälgt Utta Troll und warb versteigert Seine Saut. Für hunbert Franken hat ein Rurschner sie erstanben.

Bunberschön staffierte bieser Und verbrämte sie mit Scharlach, Und verhandelte sie weiter Für bas Doppelte bes Preises.

Erft aus britter Sanb befam fie Buliette, und in ihrem Schlafgemache zu Paris Liegt fie vor bem Bett als Jugbed.

D, wie oft, mit blofen Füßen, Stand ich Nachts auf biefer irbisch Braunen Hulle meines Helben, Auf ber haut bes Atta Troll! Und von Wehmuth tief ergriffen, Dacht ich bann an Schiller's Borte: Was im Lied foll ewig leben, Muß im Leben untergehn!

## Caput XXVI.

Und bie Mumma? Ach, bie Mumma Ift ein Weib! Gebrechlichfeit Ift ihr Name! Uch, bie Beiber Sind wie Porzellan gebrechlich.

Alls bes Schicffals Sanb fie trennte Bon bem glorreich eblen Gatten, Starb fie nicht bes Kummertobes, Ging fie nicht in Trübfinn unter —

Nein, im Wegentheil, sie sette Lustig fort ihr Leben, tangte Nach wie vor, beim Publifo Buhlenb um ben Tagesbeifall.

Eine feste Stellung, eine Lebenstängliche Berforgung, hat sie enblich zu Paris Im Barbin-bes-Plantes gefunben.

Als ich borten vor'gen Sonntag Mich erging mit Julietten, Und ihr die Natur erklärte, Die Gewächse und die Bestien,

Die Giraffe und bie Teber Bon bem Libanon, bas große Dromebar, bie Golbfafanen, Auch bas Zebra — im Gefpräche

Blieben wir am Enbe ftehen Un ber Brüftung jener Grube, Wo die Baren resibiren — Beil'ger Berr, was fah'n wir bort! Ein gewalt'ger Wüstenbar Aus Sibirien, schneemeißhaarigt, Spielte bort ein übergartes Liebesspiel mit einer Barin.

Diefe aber war bie Mumma! Bar bie Gattin Atta Troll's! Ich erfannte sie am gärtlich Feuchten Glanze ihres Auges.

Ja, sie war es! Sie, bes Sübens Schwarze Tochter! Sie, bie Mumma, Lebt mit einem Russen jest, Einem norbischen Barbaren!

Schmungelnb fprach ju mir ein Reger, Der zu und herangeireten: "Giebt es wohl ein schön'res Schauspiel Als zwei Liebenbe zu feben?"

Ich entgegnete: Mit wem Sab' ich hier bie Ehr' ju fprechen? Bener aber rief verwundert: "Rennen Gie mich gar nicht wieber?

"Ich bin ja ber Mohrenfürst, Der bei Freiligrath getrommelt. Damals ging's mir schlecht, in Deutschland Fand ich mich fehr isolirt.

"Aber hier, wo ich als Wärter Angestellt, wo ich bie Pflanzen Meines Tropenvatersandes Und auch Löw' und Tiger sinde:

"Sier ift mir gemüthlich wohler Als bei Euch auf beutschen Messen, Wo ich täglich trommeln mußte Und so schlecht gefüttert wurde!

"hab' mich jüngst vermählt mit einer Blonben Köchin aus bem Elfaß. Ganz und gar in ihren Armen Wirb mir heimathlich zu Muthe! "Ihre Füße mahnen mich Un bie holben Elephanten. Wenn sie fpricht frangösisch, klingt mir's Wie bie schwarze Muttersprache;

"Manchmal feift sie, und ich benke An bas Rasseln jener Trommel, Die mit Schäbeln war behangen; Schlang' und Leu entstohn bavor.

"Doch im Monbschein, sehr empfinbsam Weint sie wie ein Arokobil, Das aus lauem Strom hervorblickt Um bie Kühle zu genießen.

"Und fie giebt mir gute Biffen! Ich gebeih'! Mit meinem alten, Ufrifanischen App'tit, Wie am Niger, fress' ich wieber!

"hab' mir schon ein runbes Bäuchlein Angemästet. Aus bem hembe Schaut's hervor, wie'n schwarzer Mond, Der aus weißen Wolfen tritt."

#### Caput XXVII.

(Un August Barnhagen von Enfe.)

Wo bes himmels, Meister Ludwig, Sabt Ihr all' bas tolle Zeug Aufgegabelt? Diese Worte Rief ber Karbinal von Este,

Als er bas Gebicht gelesen Bon bes Roland's Rasereien, Das Ariosto unterthänig Seiner Eminenz gewibmet.

Ja, Barnhagen, alter Freund, Ja, ich seh' um beine Lippen Fast bieselben Worte schweben, Mit bemselben feinen Lächeln. Manchmal lachft bu gar im Lefen! Doch mitunter mag sich ernsthaft Deine hohe Stirne furchen, Und Erinn'rung überschleicht bich:-

"Alang bas nicht wie Jugenbträume, Die ich träumte mit Chamiffo Und Brentano und Fouque, In ben blauen Monbscheinnächten?

"Ift bas nicht bas fromme Läuten Der verlornen Walbfapelle? Rlingelt schalfhaft nicht bazwischen Die befannte Schellenkappe?

"In bie Nachtigallenchöre Bricht herein ber Barenbrummbaß, Dumpf und grollend, biefer wechfelt Wieber ab mit Geisterlispeln!

"Wahnsinn, ber sich flug gebehrbet! Beisheit, welche überschnappt! Sterbeseufzer, welche plöglich Sich verwandeln in Gelächter! . . . "

Ja, mein Freund, es sind die Rlänge Aus der längst verscholl'nen Traumzeit; Nur daß oft moderne Triller Gaufeln durch den alten Grundton.

Trop bes Nebermuthes wirft bu Die und bort Bergagniß fpuren — Deiner wohlerprobten Milbe Sei empfohlen bies Gebicht!

Uch, es ist vielleicht bas lette Freie Walblieb ber Romantik! In bes Tages Brand- und Schlachtlärm Wirb es fümmerlich verhallen.

Anbre Zeiten, andre Bögel! Anbre Bögel, anbre Lieber! Belch ein Schnattern, wie von Gänsen, Die bas Capitol gerettet! Welch ein Zwitschern! Das sind Spaten, Pfennigslichten in ben Krallen; Sie gebehrben sich wie Jovis Abler mit bem Donnerfeil!

Welch ein Gurren! Turteltauben, Liebefatt, sie wollen haffen, Und hinführe statt ber Benus Nur Bellonas Wagen giehen!

Beld ein Sumfen, welterschütternb! Das find ja bes Bölferfrühlings Koloffale Maienkäfer, Bon Berserferwuth ergriffen!

Andre Beiten! andre Bögel! Andre Bögel, andre Lieber! Sie gefielen mir vielleicht, Benn ich andre Ohren hatte!

# Romanzero.

Erstes Buch.

## Historien.

#### Motis.

Wir baben ben "Romangero" mit mehreren ausgezeichneten politischen Saturen bereichert, bie jur Zeit ihres Entstehens in gang Deutschland bekannt wurden, aber wegen bes baselbst berrichenben Preszwanges nicht in bie Originalausgabe aufgenommen werden fonnten. Es find die Gebichte: "Die schlessichen Beber;" "Lotgesange auf König Ludwig;" "Raifer von China;" "Grine Sage (an Friedrich Wilhelm IV.);" "König Ludwig an ben König von Preußen;" "Unfere Marine." Diese Gebichte find an passenber Stelle in ben "Romangero" einaereibt.

NB. Die vier "Noten," welche Seine feinem "Romangero" gur Erflarung ber Gebichte "Rhampfenit;" "Schlachtfelb bei Saftings;" "Erinnerung" und "Behuba ben Salevp" augehangt bat, finden fich in unferer Ausgabe am Schluffe bes "Romangero," unmittelbar vor bem "Nachworte gum Romangero."

Philabelphia, im Juni 1855.

Der Berleger.

Benn man an bir Berrath genbt, Gei bu um fo treuer; Und ift beine Geele gu Tobe betrubt, Go greife jur Leger.

Die Gaiten flingen! Ein helbenlieb, Boll flammen und Gluthen! Da fcmilgt ber Born, und bein Gemath Bird fuß verbluten.

## Ahampsenit. 1)

Alls ber König Rhampfenit Eintrat in bie golbne Halle Seiner Tochter, lachte biefe, Lachten ihre Josen alle.

Much bie Schwarzen, bie Eunuchen, Stimmten lachenb ein, es lachten Selbft bie Mumien, selbft bie Sphynre, Dag fie fchier zu berften bachten.

Die Pringeffin fprach:,,,3ch glaubte Schon ben Schafbeieb zu erfaffen, Der hat aber einen tobien Arm in meiner hand gelaffen.

Jest begreif ich, wie ber Schapbieb Dringt in beine Schaphauskammern, Und bie Schäße bir entwenbet, Trop ben Schlössern, Riegeln, Klammern.

Einen Zuuberschlüffel hat er, Der erschließet aller Orten Bebe Thure, wiberfiehen Können nicht bie ftartften Pforten.

3ch bin feine starte Pforte Und ich hab' nicht widerstanben, Schäpehütend biese Racht Kam ein Schählein mir abhanben."

So fprach lachenb bie Prinzessin Und fie tängelt im Gemache, Und bie Josen und Cunuchen Hoben wieber ihre Lache.

(143)

An bemfelben Tag gang Memphis Lachte, selbst bie Krotobile Rectten lachenb ihre Häupter Aus bem schlammig gelben Rile,

Als sie Trommelschlag vernahmen Und sie hörten an dem Ufer Folgendes Rescript verlesen Bon dem Kangelei-Ausrufer:

Rhampsenit von Gottes Gnaben König zu und in Aegypten, Wir entbieten Gruff und Freunbschaft Unfern Bielgetreu'n und Liebben.

In ber Nacht vom britten zu bem Bierten Junius bes Jahres Dreizehnhundert vier und zwanzig Bor Christi Geburt, ba war es,

Daß ein Dieb aus unserm Schathaus Eine Menge von Juwelen Uns entwendet; es gelang ihm Uns auch später zu bestehlen.

Bur Ermittelung bes Thaters Ließen schlafen wir bie Tochter Bei ben Schagen — boch auch jene Bu bestehlen schlau vermocht' er.

Um zu steuern solchem Diebstahl Und zu gleicher Zeit bem Diebe Unfre Sympathie zu zeigen, Unfre Ehrfurcht, unfre Liebe,

Wollen wir ihm zur Gemahlin Unfre einz'ge Tochter geben, Und ihn auch als Thronnachfolger In ben Fürstenstand erheben.

Sintemal uns die Abresse Unfres Sibams noch zur Stunde Unbekannt, foll dies Reseript ihm Bringen Unfrer Gnade Kunde. So geschehn ben britten Jenner Dreizehnhunbert zwanzig sechs Bor Christi Geburt. — Signiret Bon Und: Rhampsenitus Rex.

Rhampfenit hat Wort gehalten, Nahm ben Dieb zum Schwiegersohne, Und nach seinem Tobe erbte Auch ber Dieb Aegyptens Krone.

Er regierte wie bie Anbern, Schütte Sanbel und Talente; Wenig, heißt es, ward gestohlen Unter feinem Regimente.

### Der weiße Elephant.

Der König von Siam, Mahawasant, Beherrscht bas halbe Indiensand, Zwölf Kön'ge, ber große Mogul sogar, Sind seinem Scepter tributar.

Alljährlich mit Trommeln, Posaunen und Fahnen Bieben nach Siam bie Binskarawanen; Biel tausend Kameele, hochberuckte, Schleppen bie koftbarften Landesprodukte.

Sieht er die schwerbepackten Kameele, So schmunzelt heimlich bes Königs Scele; Deffentlich freilich pflegt er zu jammern, Es fehle an Raum in seinen Schapkammern.

Doch biefe Schahkammern sind so weit, So groß und voller Herrlichkeit; hier überslügelt ber Wirklichkeit Pracht Die Mährchen von Tausend und Eine Nacht.

"Die Burg bes Inbra" heißt bie Salle, Wo aufgestellt bie Götter alle, Bilbfäulen von Golb, fein cifeliret, Mit Ebelstelsteinen incruftiret.

Sind an ber Zahl wohl breißig Tausend, Figuren abenteuerlich grausend, Mischlinge von Menschen- und Thier-Geschöpfen Mit vielen Ganben und vielen Köpfen.

3m "Purpursaale" sieht man verwundert Korallenbäume breigehnhundert, Wie Palmen groß, seltsamer Gestalt, Geschnörkelt bie Aeste, ein rother Walb.

Das Eftrich ist vom reinsten Arystalle Und wiederspiegelt die Baume alle. Fafanen vom bunteften Glanzgesieder Gehn gravitätisch bort auf und nieber.

Der Lieblingsaffe bes Mahawasant Trägt an bem Sals ein seibenes Banb, Dran hängt ber Schlüssel, welcher erschleußt Die Salle, bie man ben Schlaffaal heißt.

Die Ebelsteine vom höchsten Werth, Die liegen wie Erbsen hier auf ber Erb' Sochaufgeschüttet; man findet babei Diamanten fo groß wie ein Sühner-Ei.

Auf grauen mit Perlen gefüllten Gaden Pflegt hier ber König sich hinzustrecken; Der Affe legt sich zum Monarchen Und beibe schlafen ein und schnarchen.

Das Roftbarfte aber von allen Schäpen Des Königs, sein Glud, sein Seelenergöpen, Die Luft und ber Stolz von Mahawasant, Das ift fein weißer Elephant.

Als Bohnung für biefen erhabenen Gaft Ließ bauen ber König ben schönften Palaft; Es wird bas Dach, mit Golbblech beschlagen, Bon Lothos-fnäusigen Säulen getragen.

Um Thore stehen breihundert Trabanten Als Ehrenwache bes Elephanten, Und knieend mit gekrümmtem Rucken, Bedienen ihn hundert schwarze Ennucken. Man bringt auf einer gulbnen Schuffel Die ledersten Bissen für seinen Russel; Er schlürft aus silbernen Eimern ben Bein, Gewürzt mit ben füßesten Spezerei'n.

Man falbt ihn mit Umbra und Rofenessen, Man schmückt sein haupt mit Blumenkranzen; Als Fußbede bienen bem eblen Thier Die kostbarften Shawls aus Raschimir.

Das glüdlichste Leben ift ihm beschieben, Doch Niemand auf Erben ift zufrieben. Das eble Thier, man weiß nicht wie, Berfinft in tiefe Melancholie.

Der weiße Melancholifus Steht traurig mitten im Ueberfluß. Man will ihn ermuntern, man will ihn erheitern, Jeboch bie flügsten Bersuche scheitern.

Bergebens fommen mit Springen und Singen Die Bajaberen; vergebens erklingen Die Zinfen und Paufen ber Mufikanten, Doch nichts erlustigt ben Elephanten.

Da täglich fich ber Zustand verschlimmert, Bird Mahawasantes herz befümmert; Er läßt vor seines Thrones Stufen Den Klügsten Uftrologen rufen.

"Sternguder, ich lag bir bas haupt abschlagen," herrscht er ihn an, "fannst bu mir nicht sagen, Bas meinem Elephanten fehle, Barum so verbuftert seine Seele?"

Doch jener wirft fich breimal gur Erbe, . Und endlich spricht er mit ernfter Geberbe: ,,D König, ich will bir bie Bahrheit verfunden, Du fannft bann hanbeln nach Gutbefinden.

"Es lebt im Norben ein schönes Beib Bon hohem Buchs und weißem Leib, Dein Elephant ift herrlich, unläugbar, Doch ift er nicht mit ihr vergleichbar. "Mit ihr verglichen erscheint er nur Ein weißes Mäuschen. Es mahnt bie Statur An Bimba, bie Niesin, im Namajana, Und an ber Epheser große Diana.

"Wie fich die Gliebermassen wölben Bum schönften Bau! Es tragen biefelben Anmuthig und ftolz zwei hohe Pilafter Bon blenbend weißem Alabafter.

"Das ist Gott Amors kolossalt Domkirche, ber Liebe Kathedrale; Als Lampe brennt im Tabernakel Ein Berg, bas ohne Falsch und Makel.

"Die Dichter jagen vergebens nach Bilbern, Um ihre weiße haut zu schilbern; Selbst Gautier ist bessen nicht capabel, — O biese Weiße ist implacable!

"Des himalana Gipfelfchnee Erscheint aschgrau in ihrer Räh'; Die Lilie, die ihre hand erfaßt, Bergilbt durch Eifersucht ober Contrast.

"Gräfin Bianka ift ber Name Bon biefer großen weißen Dame; Sie wohnt zu Paris im Frankenland, Und biese liebt ber Elephant.

"Durch wunderbare Wahlverwandtschaft, Im Traume machte er ihre Befanntschaft, Und träumend in sein Berze stahl Sich dieses hohe Ideal.

"Sehnsucht verzehrt ihn seit jener Stund', Und er, ber vormals so froh und gesund, Er ist ein vierfüßiger Werther geworden, Und träumt von einer Lotte im Norden.

"Geheimnisvolle Sympathie! Er fah sie nie und benkt an sie. Er trampelt oft im Mondschein umher Und seufzet: wenn ich ein Böglein war'! "In Siam ift nur ber Leib, bie Gebanken Sind bei Bianka im Lande ber Franken; Doch biese Trennung von Leib und Seele Schwächt sehr ben Magen, vertrodnet die Reble.

"Die ledersten Braten wibern ihn an, Er liebt nur Dampfnubeln und Ofsian; Er hüstelt schon, er magert ab, Die Sehnsucht schaufelt sein frühes Grab.

"Billft bu ihn retten, erhalten fein Leben, Der Saugethierwelt ihn wiebergeben, D Rönig, fo schide ben hohen Aranten Direft nach Paris, ber Sauptstadt ber Franken.

"Wenn ihn allbort in ber Wirklichfeit Der Anblick ber schönen Frau erfreut, Die seiner Träume Urbild gewesen, Dann wird er von seinem Trübsinn genesen.

"Bo feiner Schönen Augen ftrahlen, Da schwinden feiner Seele Qualen; Ihr Lächeln verscheucht bie letten Schatten, Die hier sich eingenistet hatten;

"Und ihre Stimme, wie'n Zauberlieb, Löf't sie ben Zwiespalt in seinem Gemuth; Froh hebt er wieber bie Lappen ber Ohren, Er fühlt sich verjüngt, wie neugeboren.

"Es lebt sich so lieblich, es lebt sich so füß Am Seinestrand, in ber Stadt Paris! Wie wird sich borten zwilisiren Dein Elephant und amusiren!

"Bor allem aber, o König, lasse Ihm reichlich füllen die Reisekasse, Und gieb ihm einen Creditbrief mit Auf Rothschilb freres in der rue Lasitte.

"Ja, einen Crebitbrief von einer Million Dufaten etwa; — ber herr Baron Bon Rothschilb fagt von ihm alsbann: Der Elephant ift ein braver Mann!" So fprach ber Aftrolog, und wieber Warf er fich breimal gur Erbe nieber. Der König entließ ihn mit reichen Weschenken, Und ftredte fich aus, um nachzubenten.

Er bachte hin, er bachte her; Das Denken wird ben Königen schwer. Sein Affe sich zu ihm niebersett, Und beibe schlafen ein zulett.

Bas er beschloffen, bas fann ich ergählen Erft später; bie intischen Mall'posten fehlen. Die lette, welche uns zugefommen, Die hat ben Beg über Suez genommen.

## Schelm von Bergen.

Im Schloß zu Duffelborf am Rhein Wird Mummenschanz gehalten; Da flimmern die Rerzen, ba rauscht bie Mufik, Da tangen bie bunten Gestalten.

Da tangt bie schöne Herzogin, Sie lacht laut auf beständig; Ihr Tänger ist ein schlanker Fant, Gar höfisch und behendig.

Er trägt eine Maske von schwarzem Sammt, Daraus gar freudig blicket Ein Auge, wie ein blanker Dolch, Halb aus ber Scheibe gezücket.

Es jubelt die Fastnachtsgedenfchaar, Benn Jene vorüberwalzen. Der Drides und die Mariggebill Gruffen mit Schnarren und Schnalzen.

Und bie Trompeten schmettern brein, Der närrische Brummbag brummet, Bis enblich ber Tang ein Enbe nimmt Und bie Musik verflummet. "Durchlauchtigste Frau; gebt Urlaub mir, Ich muß nach Sause gehen —" Die Berzogin lacht: Ich laß bich nicht fort, Bevor ich bein Antliß gesehen.

"Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Mein Anblid bringt Schreden und Grauen —" Die herzogin lacht: Ich fürchte mich nicht, Ich will bein Antliß schauen.

"Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Der Nacht und bem Tobe gebor' ich —" Die Berzogin lacht: Ich laffe bich nicht, Dein Anlip zu schauen begehr' ich.

Bohl ftraubt fich ber Mann mit finsterm Bort, Das Weib nicht gahmen funnt' er; Sie riß zulegt ihm mit Gewalt Die Maste vom Antlit herunter.

Das ist ber Scharfrichter von Bergen! so schreit Entsetzt bie Menge im Saale Und weichet scheusam — bie Herzogin Sturzt fort zu ihrem Gemahle.

Der Serzog ift flug, er tilgte bie Schmach Der Berzogin auf ber Stelle. Er zog sein blankes Schwert und sprach: Knie vor mir nieber, Geselle!

Mit biesem Schwertschlag mach' ich bich Jest ehrlich und ritterzünftig, Und weil du ein Schelm, so nenne bich Derr Schelm von Bergen fünftig.

So ward ber henker ein Ebelmann Und Ahnherr ber Schelme von Bergen. Ein stolzes Geschlecht! es blühte am Rhein. Jest schläft es in steinernen Särgen.

#### Valkyren.

Unten Schlacht. Doch oben schoffen Durch bie Luft auf Wolfenroffen Drei Baltyren, und es klang Schilberklirrend ihr Gefang:

Fürsten habern, Bölfer ftreiten, Jeber will bie Macht erbeuten; Herrschaft ist bas höchste Gut, Höchte Tugenb ist ber Muth.

Seifa! vor bem Tob beschützen Keine stolzen Eisenmützen Und bas Delbenblut zerrinnt Und ber schlechte Mann gewinnt.

Lorbeerfranze, Siegesbogen! Morgen kommt er eingezogen, Der ben Bessern überwand Und gewonnen Leut' und Land.

Bürgermeister und Senator Holen ein ben Triumphator, Tragen ihm bie Schlüssel vor, Und ber Zug geht burch bas Thor.

Bei! ba bolleris von ben Ballen, Zinken und Trompeten gellen, Glodenklang erfüllt bie Luft, Und ber Pobel Bivat! ruft.

Lächelnb stehen auf Balfonen Schöne Frau'n, und Blumenkronen Werfen sie bem Sieger gu. Dieser grüßt mit stolzer Ruh.

## Schlachtfeld bei Daftings. 1)

Der Abt von Waltham feufzte tief, Als er bie Kunbe vernommen, Daß König Sarolb elenbiglich Bei Saftings umgefommen.

3wei Mönche, Asgob und Ailrif genannt, Die schieft' er aus als Boten, Sie sollten suchen bie Leiche Harolb's Bei haftings unter ben Tobten.

Die Mönche gingen traurig fort Und kehrten traurig zurücke: "Hochwürdiger Bater, die Welt ift und gram, Wir sind verlassen vom Glücke.

"Gefallen ift ber beffre Mann, Es fiegte ber Bankert, ber ichlechte, Gewappnete Diebe vertheilen bas Land Und machen ben Freiling gum Anechte.

"Der laufigste Lump aus ber Normanbie Wirb Lord auf ber Insel ber Britten; Ich sah einen Schneiber aus Bayeux, er kam Mit goldnen Sporen geritten.

"Beh' bem, ber jest ein Sachse ist! Ihr Sachsenheilige broben Im himmelreich, nehmt euch in Acht, Ihr seid ber Schmach nicht enthoben.

"Best miffen wir, was bebeutet hat Der große Romet, ber heuer Blutroth am nächtlichen himmel ritt Auf einem Besen von Feuer.

"Bei Saftings in Erfüllung ging Des Unsterns bofes Zeichen, Wir waren auf bem Schlachtfelb bort Und fuchten unter ben Leichen. "Wir suchten hin, wir suchten her, Bis alle Hoffnung verschwunden — Den Leichnam bes tobten Königs Harolb, Wir haben ihn nicht gesunden."

Megob und Milrif fprachen alfo; Der Abt rang jammernb bie Banbe, Berfant in tiefe Nachbenflichfeit Und fprach mit Seufzen am Enbe:

"Bu Grenbelfielb am Barbenftein, Just in bes Walbes Mitte, Da wohnet Ebith Schwanenhals In einer burft'gen Gutte.

"Man hieß sie Ebith Schwanenhals, Weil wie ber Hals ber Schwäne 3hr Naden war; ber König Harold, Er liebte bie junge Schöne.

"Er hat sie geliebt, gefüßt und geherzt, Und endlich verlassen, vergessen. Die Zeit verfließt; wohl sechzehn Sahr' Berflossen unterdeffen.

"Begebt euch, Brüber, ju biesem Weib Und laßt sie mit euch geben Burud nach Saftings, ber Blid bes Weib's Wirb bort ben König erspähen.

"Nach Baltham-Abtei hierher alsbann Sollt ihr die Leiche bringen, Damit wir driftlich bestatten ben Leib Und für die Seele singen."

Um Mitternacht gelangten schon Die Boten zur Hütte im Walbe: "Erwache, Edith Schwanenhals, Und folge uns alsbalbe.

"Der Herzog ber Normannen hat Den Sieg bavon getragen, Urb auf bem Felb bei Sastings liegt Der König Harold erschlagen. "Komm' mit nach Saftings, wir suchen bort Den Leichnam unter ben Tobten, Und bringen ihn nach Waltham-Abtei, Wie uns ber Abt geboten."

Nein Wort fprach Gbith Schwanenhals, Sie schürzte sich geschwinde Und folgte ben Monchen; ihr greifenbes Saar, Das flatterte wilb im Winbe.

Es folgte baarfuß bas arme Beib Durch Sümpfe und Baumgestrüppe. Bei Tagesanbruch gewahrten sie schon Zu haftings bie freibige Alippe.

Der Nebel, ber bas Schlachtfelb bebedt Als wie ein weißes Lailich, Zerfloß allmählig; es flatterten auf Die Doblen und frächten abscheulich.

Biel taufend Leichen lagen bort Erbärmlich auf blutiger Erbe, Madt ausgeplündert, verftimmelt, zerfleischt, Daneben bie Alefer ber Pferbe.

Es watete Ebith Schwanenhals Im Blute mit nachten Fugen; Wie Pfeile aus ihrem stieren Aug' Die forschenben Blide schießen.

Sie fuchte bin, sie suchte ber, Oft mußte sie mubfam verscheuchen Die fragbegierige Rabenschaar; Die Mönche hinter ihr feuchen.

Sie suchte schon den ganzen Tag, Es ward schon Abend — plöplich Bricht aus der Brust bes armen Weib's Ein geller Schrei, entsehlich.

Gefunden hat Ebith Schwanenhals Des tobten Königs Leiche. Sie sprach fein Wort, sie weinte nicht, Sie füßte bas Antlit, bas bleiche. Sie füßte bie Stirne, sie füßte ben Munb, Sie hielt ihn fest umschlossen; Sie füßte auf bes Königs Bruft Die Bunde blutumflossen.

Auf feiner Schulter erblicte fie auch — Und fie bebectt fie mit Ruffen — Drei fleine Narben, Denfmäler ber Luft, Die fie einst hinein gebiffen.

Die Mönche konnten mittlerweil', Baumstämme zusammenfugen; Das war bie Bahre, worauf sie alebann Den tobten König trugen.

Sie trugen ihn nach Waltham-Abtei, Daß man ihn bort begrübe; Es folgte Ebith Schwanenhals Der Leiche ihrer Liebe.

Sie sang bie Tobtenlitanei'n In kindisch frommer Weise; Das klang so schauerlich in ber Nacht — Die Wönche beteten leise. —

#### Carl I.

Im Walb, in ber Aöhlerhütte fist Trübfinnig allein ber König; Er fist an ber Wiege bes Köhlerkind's Und wiegt und fingt eintönig:

Enapopena, was raschelt im Stroh? Es blösen im Stalle die Schafe — Du trägst das Zeichen an der Stirn Und lächelst so furchtbar im Schlafe.

Epapopeya, bas Kähchen ist tobt — Du trägst auf ber Stirne bas Zeichen — Du wirst ein Mann und schwingst bas Beil, Schon zittern im Walbe bie Eichen. Der alte Röhlerglaube verschwand, Es glauben bie Röhlerkinder — Evapopeya — nicht mehr an Gott Und an ben König noch minder.

Das Käpchen ist tobt, die Mäuschen sind froh — Wir mussen zu Schanden werden — Eyapopeya — im Himmel ber Gott Und ich, der König auf Erden.

Mein Muth erlischt, mein herz ift frank, Und täglich wird es franker — Eyapopeya — bu Köhlerkind Ich weiß es, bu bist mein henker.

Mein Tobesgesang ift bein Wiegenlieb — Eyapopeya — bie greisen Saarloden schneibest bu ab zuvor — Im Naden flirrt mir bas Eisen.

Eyapopeya, was raschelt im Stroh? Du hast bas Reich erworben. Und schlägst mir bas Saupt vom Rumpf herab -- Das Räthen ist gestorben.

Eyapopeya, was raschelt im Stroh? Es blöfen im Stalle die Schafe. Das Kähchen ist todt, die Mäuschen sind froh — Schlafe, mein Henkerchen, schlafe!

#### Maria Antoinette.

Wie heiter im Tuilerienschloß Blinken bie Spiegelfenster, Und bennoch bort am hellen Tag Gehn um bie alten Gespenster.

Es sputt im Pavillon be Flor' Maria Antoinette; Sie hält bort Morgens ihr Lever Mit strenger Etiquette. Geputte Dofbamen. Die meisten stehn, Auf Tabourets anbre sigen; Die Kleiber von Atlas und Golbbrofat, Behängt mit Juwelen und Spigen.

Die Taille ist schmal, ber Reifrod bauscht, Darunter lauschen bie netten Sochhackigen Füßchen so klug hervor — Uch, wenn sie nur Köpfe hätten!

Sie haben alle keinen Kopf, Der Königin felbst manquiret Der Kopf, und Ihro Majestät Ift beshalb nicht fristret.

Ja, Sie, die mit thurmhohem Toupet So fiolg sich fonnte gebahren, Die Tochter Maria Theresa's, Die Enkelin beutscher Casaren,

Sie muß jest sputen ohne Frifur Und ohne Ropf, im Areise Bon unfrisirten Ebelfrau'n, Die fopflos gleicherweise.

Das sind die Folgen der Revolution Und ihrer fatalen Doctrine; An Allem ist Schuld Jean Jaques Rousseau Boltaire und die Guillotine.

Doch sonberbar! es bunft mich schier, Alls hätten bie armen Gefcopfe Gar nicht bemerft, wie tobt sie sind Und bag sie verloren bie Röpfe.

Ein leeres Gespreize, gang wie fonft Ein abgeschmactes Scherwenzen — Pofsirlich sind und schauberhaft Die fopflosen Reverenzen.

Es fnirt bie erste Dame b'atour Und bringt ein hemb von Linnen; Die zweite reicht es ber Königin Und beibe kniren von binnen, Die britte Dam' und bie vierte Dam' Kniren und nieberknieen Bor Ihrer Majestät, um Ihr Die Strümpfe anzuziehen.

Ein Ehrenfräulein fommt und fnirt Und bringt bas Morgenjächen; Ein andres Fräulein fnirt und bringt Der Königin Unterröchen.

Die Oberhofmeisterin fteht babei, Sie fächert bie Bruft, bie weiße, Und in Ermanglung eines Kopfs Lächelt fie mit bem Steife.

Wohl burch bie verhängten Fenster wirft Die Sonne neugierige Blide, Doch wie sie gewahrt ben alten Spuf, Prallt sie erschroden zurude.

#### Die ichlesischen Weber.

Im buftern Auge feine Thräne, Sie sigen am Webstuhl und fletschen bie Zähne: Deutschland, wir weben bein Leichentuch, Wir weben binein ben breifachen Fluch — Wir weben, wir weben!

Ein Fluch bem Gotte, zu bem wir gebeten In Winterstälte und hungerenöthen; Wir haben vergebens gehofft und geharrt, Er hat und geafft und gefoppt und genarrt — Wir weben, wir weben!

Ein Fluch bem König, bem König ber Reichen, Den unser Elend nicht fonnte erweichen, Der ben lesten Groschen von uns erprest, Und uns wie hunde erschießen läßt — Wir weben, wir weben! Ein Fluch bem falichen Vaterlande, Wo nur gebeihen Schmach und Schanbe, Wo jede Blume früh gefnickt, Wo fäulniß und Mober ben Burm erquickt — Wir weben, wir weben!

Das Schifflein fliegt, ber Webstuhl fracht, Wir weben emsig Tag und Nacht — Altbeutschland, wir weben bein Leichentuch, Wir weben hinein ben breifachen Fluch — Wir weben, wir weben!

#### pomare.

1.

Alle Liebesgötter fauchzen Mir im Bergen, und Fanfare Blafen sie und rufen: Beil! Beil ber Königin Pomare!

Jene nicht von Otahaiti — Missionarisirt ift jene — Die ich meine, die ist wilb, Eine ungezähmte Schöne.

Bweimal in ber Boche zeigt fie Deffentlich sich ihrem Bolfe In bem Garten Mabill, tangt Dort ben Cancan, auch bie Polfe

Majestät in jedem Schritte, Jede Beugung Suld und Gnade, Eine Fürstin jeder Zoll Bon ber Sufte bis zur Wabe —

Alfo tanzt sie — und es blafen Liebesgötter bie Fanfare Mir im Herzen, rufen: Heil! Heil ber Königin Pomare! 2.

Sie tangt. Wie sie bas Leibchen wiegt! Wie jedes Glied sich zierlich biegt! Das ist ein Flattern und ein Schwingen, Um mahrlich aus ber haut zu springen.

Sie tangt. Wenn sie sich wirbelnb brebt Auf einem Fuß und stille steht Am End' mit ausgestreckten Armen, Mag Gott sich meiner Vernunft erbarmen!

Sie tangt. Derfelbe Tang ift bas, Den einst bie Tochter herobias Getangt vor bem Jubenfönig herobes. Ihr Auge sprüht wie Blige bes Tobes.

Sie tanzt mich rasenb — ich werbe toll — Sprich, Weib, was ich bir schenken soll? Du lächelst? heba! Trabanten! Läufer! Man schlage ab bas haupt bem Täufer!

3.

Gestern noch für's liebe Brob Wälzte sie sich tief im Roth, Aber heute schon mit Vieren Kährt das stolze Weib spazieren. In die seibnen Kissen drückt Sie das Lodenhaupt und blickt Bornehm auf den großen Saufen Derer, die zu Fuße laufen.

Wenn ich bich so sahren seh, Thut es mir im herzen weh! Ach, es wird bich bieser Wagen Nach bem hospitale tragen, Wo ber grausenhaste Tob Endlich endigt beine Noth, Und ber Carabin mit schmierig Plumper hand und lernbegierig Deinen schönen Leib zerfest, Anatomisch ihn zersest — Deine Roffe trifft nicht minber Einst zu Montfaucon ber Schinber.

4.

Besser hat es sich gewenbet, Das Geschick, bas bich bebroht'— Gott sei Dank, bu hast geenbet, Gott sei Dank, und bu bist tobt.

In ber Dachstub' beiner armen Alten Mutter starbest bu, Und fie fchlog bir mit Erbarmen Deine fconen Augen gu.

Raufte bir ein gutes Lailich, Einen Sarg, ein Grab sogar, Die Begräbniffeier freilich Etwas fahl und ärmlich war.

Reinen Pfaffen hört'man singen, Reine Glode flagte schwer; Hinter beiner Bahre gingen Rur bein hund und bein Friseur.

"Ach, ich habe ber Pomare," Seufzte bieser, "oft gefämmt Ihre langen schwarzen Haare, Wenn sie vor mir saß im Bemb."

Bas ben hund betrifft, fo rannt' er Schon am Airchhofsthor bavon, Und ein Unterfommen fanb er Späterhin bei Rof' Pomvon.

Rof' Pompon, ber Provenzalin Die ben Namen Königin Dir mißgönnt und als Rivalin Dich verklatscht mit niederm Sinn. Arme Königin bes Spottes, Mit bem Diabem von Roth, Bift gerettet jest burch Gottes Em'ge Gute, bu bift tobt.

Wie die Mutter, so ber Bater Hat Barmherzigkeit geübt, Und ich glaube, bieses that er, Weil auch bu so viel geliebt.

## Der Apollogott.

1.

Das Kloster ist hoch auf Felsen gebaut, Der Rhein vorüberrauschet; Wohl burch bas Gitterfenster schaut Die junge Nonne und lauschet.

Da fährt ein Schifflein mährchenhaft Bom Abenbroth beglänzet; Es ist bewimpelt von buntem Taft, Bon Lorbeern und Blumen befränzet.

Ein schöner, blondgelochter Fant Steht in bes Schiffes Mitte; Sein goldgesticktes Purpurgewand Ift von antiken Schnitte.

Bu feinen Fügen liegen ba Neun marmorschöne Weiber; Die hochgeschirzte Tunika Umschließt bie schlanken Leiber.

Der Golbgelodte lieblich fingt Und spielt bagu bie Lever; In's Berg ber armen Nonne bringt Das Lieb und brennt wie Feuer.

Sie schlägt ein Kreuz, und noch einmal Schlägt sie ein Kreuz, die Nonne; Nicht scheucht das Kreuz die süße Qual, Nicht bannt es die bittre Wonne.

2.

3ch bin ber Gott ber Mufita, Berehrt in allen Lanben; Mein Tempel hat in Grazia Auf Mont-Parnag gestanben.

Auf Mont-Parnaß in Gräzia, Da hab' ich oft gefessen Um holben Quell Rastalia, Im Schatter ber Cypressen.

Bokalisirent fagen ba Um mich herum bie Töchter, Das fang und klang la-la, la-la! Geplauber und Gelächter.

Mitunter rief tra-ra, tra-ra! Ein Walbhorn aus bem Holze; Dort jagte Artemisia, Mein Schwesterlein, bie Stolze.

Ich weiß es nicht, wie mir geschah: Ich brauchte nur zu nippen Bom Basser ber Kastalia, Da tönten meine Lippen.

Ich fang — und wie von felbst beinab Die Lever flang, berauschent; Mir war, als ob ich Daphne fah, Aus Lorbeerbuischen lauschenb.

Ich fang — und wie Ambrofia Bohlruche fich ergoffen, Es war von einer Gloria Die ganze Welt umfloffen.

Wohl taufenb Jahr' aus Gräzia Bin ich verbannt, vertrieben — Doch ist mein Berg in Gräzia, In Gräzia geblieben.

170

3.

In ber Tracht ber Beguinen, In bem Mantel mit ber Rappe Bon ber gröbsten schwarzen Serge, Ift bermummt bie junge Nonne.

Saftig längs bes Rheines Ufern Schreitet fie hinab die Lanbstraf', Die nach Solland führt, und hastig Fragt sie Zeben, ber vorbeifommt:

"Sabt 3hr nicht gesehn Apollo? Einen rothen Mantel trägt er, Lieblich singt er, spielt bie Lever, Und er ist mein holber Abgott."

Reiner will ihr Rebe ftehen, Mancher breht ihr ftumm ben Rucken, Mancher glott sie an und lächelt, Mancher feufzet: Armes Kinb!

Doch bes Weg's herangetrottelt Kommt ein schlottrig alter Mensch, Fingert in ber Luft, wie rechnenb, Näselnd singt er vor sich hin.

Einen schlappen Quersad trägt er, Auch ein flein breiedig Sutchen; Und mit schmunzelnb flugen Aeuglein hört er an ben Spruch ber Nonne:

"Sabt Ihr nicht gesehn Apollo? Einen rothen Mantel trägt er, Lieblich fingt er, spielt die Leper, Und er ist mein holber Abgott."

Bener aber gab gur Antwort, Bahrend er fein Röpfchen wiegte Bin und her, und gar poffirlich Bupfte an bem fpigen Bartchen: Ob ich ihn gesehen habe? Ja, ich habe ihn gesehen Oft genug zu Amsterbam, In ber beutschen Synagoge.

Denn er war Borfanger borten, Und ba hieß er Rabbi Faibifch, Bas auf Sochbeutsch heißt Apollo — Doch mein Abgott ist er nicht.

Rother Mantel? Auch ben rothen Mantel fenn' ich. Echter Scharlach, Kostet acht Florin bie Elle, Und ist noch nicht gang bezahlt.

Seinen Bater Mofes Jitfcher Renn' ich gut. Borhautabschneiber Ift er bei ben Portugiesen. Er beschnitt auch Souveraine.

Seine Mutter ift Cousine Meines Schwagers, und sie hanbelt Auf ber Gracht mit sauern Gurfen Und mit abgelebten hofen.

Saben fein Pläsir am Sohne. Dieser spielt sehr gut die Leper, Aber leiber noch viel besser Spielt er oft Tarof und l'Hombre.

Auch ein Freigeist ift er, ag Schweinesleisch, verlor sein Amt, Und er gog herum im Lande Mit geschminkten Comobianten.

In ben Buben, auf ben Märkten, Spielte er ben Pickelhäring, Solofernes, König Davib, Diesen mit bem besten Beifall.

Denn bes Königs eigne Lieber Sang er in bes Königs eigner Muttersprache, tremulirenb In bes Rigens alter Beife.

Aus bem Amsterbamer Spielhuis Bog er jüngst etwelche Dirnen, Und mit biesen Musen zieht er Jest herum als ein Apollo.

Eine bide ift barunter, Die vorzüglich quift und grünzelt; Ob bem grünen Lorbeerfopfpuß Rennt man fie bie grüne Sau.

## Tobgefänge auf Konig Ludewig.

1.

Das ist herr Lubwig von Baierland, Desgleichen giebt es wenig; Das Bolf ber Bavaren verehrt in ihm Den angestammelten König.

Er liebt die Aunst und die schönften Frau'n Die läßt er portraitiren, Er geht in diesem gemalten Serail Als Runst-Eunuch spazieren.

Bei Regensburg läßt er erbau'n Eine marmorne Schäbelstätte, Und er hat höchftselbst für jeden Ropf Berfertigt die Etifette.

Ballhalla-Genossen! ein Meisterwerk, Drin er jedweben Mannes Berbienste, Charafter und Thaten gerühmt Bon Teut bis Schinberhannes.

Rur Luther, ber Didfopf, fehlt in Wallhall' Und es feiert ihn nicht ber Wallhall'wisch, In Naturaliensammlungen fehlt Oft unter ben Fischen ber Wallfisch.

Berr Lubewig ift ein großer Poet, Und fingt er, so stürzt Apollo Bor ihm auf die Knie, und bittet und fleht: "halt ein. ich werbe fonst toll o!" herr Lubewig ift ein großer helb, Wie Otto, bas Rinb, fein Göhnchen; Der friegte ben Durchfall zu Athen, Und hat bort besubelt fein Thrönchen.

Stirbt einst herr Lubwig, so fanonisirt Bu Rom ihn ber heilige Bater. — Die Glorie paßt für ein solches Gesicht Wie Manschetten für unsern Kater.

Sobalb auch bie Affen und Känguruhs Jum Christenthum sich befehren, Sie werben gewiß Sankt Lubewig Als Schuppatron verehren.

2.

Herr Lubewig von Baierland Sprach seufzend zu sich selber: "Der Sommer weicht, ber Winter naht Das Laub wird immer gelber.

"Der Schelling und ber Cornelius, Sie mögen von bannen wanbern; Dem Einen erlofch im Ropf bie Bernunft, Die Phantasie bem Anbern;

"Doch bag man meiner Krone stahl Die besten Perlen, bag man Mir meinen Turnkunstmeister geraubt, Das Menschenjuwel, ben Magmann —

"Das hat mich gebeugt, bas hat mich gefnictt, Das hat mir bie Geele gerschmettert: Mir fehlt jest ber Mann, ber in seiner Kunft Den höchsten Pfahl hat erklettert.

"Ich sehe die kurzen Beinchen nicht mehr, Nicht mehr die platte Rase; Er schlug wie ein Pudel, frisch, fromm, fröhlich, frei, Die Purzelbäume im Grase. "Nur alibeutsch verstand er, ber Patriot, Rur Jafob-Grimmisch und Zeunisch, Fremdwörter blieben ihm immer fremd, Griechisch zumal und lateinisch.

"Er hat als achtes, beutsches Gemuth, Nur Eichelfaffee getrunfen, Frangosen fraß er und Limburger Raf', Nach letterem hat er geftunten.

"D, Schwager, gieb mir ben Magmann gurud! Denn unter ben Gesichtern" — Ift sein Gesicht, was ich selber bin Als Dichter unter ben Dichtern.

"D, Schwager, behalt' ben Cornelius, Auch Schelling (bag Du ben Rudert Behalten fannft, versteht sich von felbft) Benn nur ber Magmann gurudfehrt.

"D, Schwager, begnüge Dich mit bem Ruhm, Daß Du mich verbunkelt heute, Ich, ber in Deutschland ber Erste war, Ich bin nur noch ber Zweite."

3.

Bu München in ber Schloffapell' Steht eine schöne Mabonne, Sie trägt in ben Armen ihr Jefulein. Der Welt und bes himmels Bonne.

Mis Lubewig von Baierland Das Heiligenbild erblicfet, Da kniete er nieber andachtsvoll Und stotterte selig entzücket:

"Maria, Simmelstönigin, Du Fürstin, sonder Mängel! Aus Seil'gen besteht bein Sofgefind, Und Deine Diener find Engel. "Geflügelte Pagen warten Dir auf, Sie flechten Dir Blumen und Banber In's goldne Haar, sie tragen Dir nach Die Schleppen Deiner Gewänder.

"Maria, reiner Morgenstern, Du Lilie sonder Makel, Du hast so manches Wunder gethan, So manches fromme Mirakel —

"D lag aus Deinem Gnabenborn Auch mir ein Tröpflein gleiten, Gieb mir ein Zeichen Deiner Hulb, Der Hochgebenebeiten!" —

Die Mutter Gottes bewegt sich alsbalb, Sichtbar bewegt sie ihr Mündchen, Sie schüttelt ungebulbig bas Haupt Und spricht zu ihrem Kindchen:

"Es ift ein Glüd, bag ich auf bem Arm Dich trage und nicht mehr im Bauche, Ein Glüd, bag ich vor bem Berfehn Mich nicht zu fürchten brauche.

"Denn hätt' ich in meiner Schwangerschaft Erblickt ben häßlichen Thoren, Ich hätte gewiß einen Wechselbalg Statt eines Gottes geboren."—

## Raiser von China.

Mein Vater war ein trockner Taps, Ein nüchterner Duckmäuser, Ich aber trinke meinen Schnaps Und bin ein großer Raiser.

Das ist ein Zaubertrank, ich hab's Entbeckt in meinem Gemüthe, Sobalb ich getrunken einen Schnaps, Steht China gang in Blüthe. Das Reich ber Mitte verwandelt sich bann -In einen Blumen-Anger, Ich felber werbe fast ein Mann, Und meine Frau wird schwanger.

Und überall ift Ueberfluß, Und es gefunden bie Rranten, Mein hochweltweiser Konfucius Befommt bie flarften Gebanten.

Der Pumpernickel bes Solbats Birb Manbelfuchen, o Freude! Und alle Lumpen meines Staats Spazieren in Sammt und Seibe.

Der Manbarinen Ritterschaft, Die Invaliben-Köpfe, Gewinnen wieber Jugenbkraft Und schütteln ihre Böpfe.

Die große Pagobe, Symbol und Hort Des Glaubens, ist fertig geworben, Die letzten Juben taufen sich bort Und friegen ben Drachen-Orben.

Es schwindet ber Geist ber Revolution, Und es rufen die ebelften Mandschu: "Bir wollen feine Konstitution, Wir wollen ben Stock und ben Kantschu."

Wohl haben die Schüler Aefkulap's Das Trinken mir wiberrathen, Ich aber trinke meinen Schnaps Zum Besten meiner Staaten.

Und noch ein Schnaps, und noch ein Schnaps Das schmedt wie lauter Manna, Mein Bolf ist glüdlich wie ein Taps Und jubelt: Hosianna! Eine Sage. (An Friebrich Wilhelm IV.)

Bu Berlin im alten Schlosse Seben wir aus Stein gemest, Wie ein Weib mit einem Rosse Sodomitisch sich ergest.

Und es heißt, baß jene Dame Die erlauchte Mutter ward Unfres Fürstenstamms. — Der Same Schlug fürwahr nicht aus ber Art.

Ja, fürwahr, sie hatten wenig Bon ber menschlichen Natur, Und in jedem Preußenkönig Merkte man die Pferbespur.

Das Brutale in ber Rebe, Das Gelächter — ein Gewiehr, Stallgebanken — und bas öbe Fressen — jeber Joll ein Thier!

Du allein, Du, bes Gefchlechtes Jüngster Sprößling, fühlft und benkft Wie ein Mensch; Du haft ein achtes Christenherz und bist — kein hengst!

## Konig Sudwig an den Konig von Preufen.

Stammverwandter Hohenzoller, Sei bem Wittelsbach kein Groller; Burne nicht ob Lola Montez, Selber habend nie gekonnt es.

#### Aleines Dolh.

In einem Pifpott fam er geschwommen, Sochzeitlich geputt, finab ben Rhein. Und als er nach Rotterbam gesommen, Da sprach er: "Juffräusen, willft bu mich frein?

"Ich führe bich, geliebte Schöne, Nach meinem Schloß, in's Brautgemach; Die Wände sind eitel Hobelspäne, Aus haferling besteht bas Dach.

"Da ist es so puppenniedlich und nette, Da lebst du wie eine Königin! Die Schaale ber Wallnuß ist unser Bette, Bon Spinnweb sind die Laken brin.

"Ameisen-Gier gebraten in Butter Effen wir täglich, auch Würmchengemus, Und später erb' ich von meiner Frau Mutter Drei Nonnenfürzchen, die schmecken so suß.

"Ich habe Speck, ich habe Schwarten, Ich habe Fingerhüte voll Wein, Auch wächst eine Rübe in meinem Garten, Du wirft wahrhaftig glüdlich fein!"

Das war ein Loden und ein Werben! Bohl seufzte die Braut: ach Gott! ach Gott! Sie war wehmuthig, wie zum Sterben — Doch endlich stieg sie hinab in ben Pott.

Sind Christenleute ober Mäuse Die Helben des Liebs? Ich weiß es nicht mehr. Im Beverland hört' ich die schnurrige Weise, Es sind nun dreißig Jahre her.

### Zwei Aitter.

Crapülinsfi und Bafdlapsfi, Polen aus ber Polacfei, Fochten für bie Freiheit, gegen Mosfowiter-Tyrannei.

Fochten tapfer und entfamen Endlich glüdlich nach Paris — Leben bleiben, wie bas Sterben Für bas Baterland, ift fuß.

Wie Uchilles und Patroflus, Davib und fein Jonathan, Liebten fich bie beiben Polen, Kußten sich: "Archan! Rochan!"

Keiner je verrieth ben Anbern, Blieben Freunde, ehrlich, treu, Ob fie gleich zwei eble Polen, Polen aus ber Polacfei.

Wohnten in berfelben Stube, Schliefen in bemfelben Bette; Eine Laus und eine Seele, Kratten sie sich um die Wette.

Speiften in berfelben Aneipe, Und ba Reiner wollte leiben, Dag ber Unbre für ihn gable, Bahlte Reiner von ben Beiben.

Auch bieselbe henrictte Bafcht für beibe eble Polen; Trällernd kommt sie jeben Monat --Um bie Bafche abzuholen.

Ja, fie haben wirflich Bafche, Beber hat ber hemben zwei, Db fie gleich zwei eble Polen, Polen aus ber Polaciei. Sigen heute am Ramine, Bo die Flammen traulich fladern; Draugen Nacht und Schneegefiöber Und bas Rollen von Fiafern.

Eine große Bowle Punich, (Es verfleht fich, unverzudert, Unverfauert, unverwäffert) Saben fie bereits geschludert.

Und von Wehmuth wird befchlichen Ihr Gemüthe; ihr Gesicht Wird befeuchtet schon von Zähren, Und ber Erapillinski spricht:

"hatt' ich boch hier in Paris Meinen Barenpelz, ben lieben Schlafrock und bie Rapfell-Nachtmus, Die im Baterland geblieben!"

3hm erwieberte Bafdlapefi: "D bu bift ein treuer Schlachzit, Denfest immer an ber Deimath Barenpelz und Rapfell-Nachtmun.

"Polen ift noch nicht verloren, Unfre Weiber, fie gebaren, Unfre Jungfrau'n thun baffelbe, Werben helben und bescheeren,

"helben, wie ber helb Sobiesti, Wie Schelmufsti und Uminsti, Estrofewitsch, Schubiatsti, Und ber große Eselinsti."

# Unsere Marine.

(Nautifdes Gebicht.)

Wir träumten von einer Flotte jungft, Und fegelten ichon vergnüglich hinaus auf's balfenlose Meer, Der Wind war gang vorzüglich. Wir hatten unfern Fregatten schon Die stolzesten Namen gegeben, Prut hieß bie eine, die andre hieß hoffmann von Fallersleben.

Da schwamm ber Autter Freiligrath, Darauf als Puppe bie Bufte Des Mohrenfönigs, bie wie ein Monb (Bersteht sich ein schwarzer) grußte.

Da kamen geschwommen ein Gustav Schwab, Ein Pfizer, ein Kölle, ein Mayer; Auf jedem stand ein Schwabengesicht Mit einer hölzernen Lever.

Da schwamm bie Birch-Pfeisser, eine Brigg, Sie trug am Fodmast bas Wappen Der beutschen Abmiralität Auf schwarzrothgolbnem Lappen.

Wir kletterten ked an Bugspriet und Raa'n Und trugen uns wie Matrosen, Die Jade kurz, ber hut betheert Und weite Schifferhosen.

Gar Mancher, ber früher nur Thee genog Als wohlerzogner Ehmann, Der fost fest Rum und käute Tabak, Und fluchte wie ein Seemann.

Seefrant ift Mancher geworben fogar, Und auf bem Fallersleben, Dem alten Branber, hat Mancher fich Gemuthlich übergeben.

Wir träumten so schön, wir hatten fast Schon eine Seeschlacht gewonnen, Doch als bie Morgensonne kam, 3ft Traum und Flotte gerronnen.

Wir lagen nech immer im heimischen Bett Mit ausgestreckten Anochen. Wir rieben uns aus ben Augen ben Schlaf, Und haben gähnenb gesprochen: "Die Welt ist rund. Was nüpt es am Enb', Bu schaufeln auf müßiger Welle! Der Weltumsegler fommt zulet Burück auf bieselbe Stelle."

# Das goldne Kalb.

Doppelflöten, Hörner, Geigen Spielen auf zum Gögenreigen, Und es tanzen Jafob's Töchter Um bas goldne Kalb herum — Brum — brum — paufenschläge und Gelächter!

Sochgeschürzt bis zu ben Lenben Und sich fassend an ben Sänden, Jungfrau'n ebelster Geschlechter Kreisen wie ein Wirbelwind Um bas Nind — Paukenschläge und Gelächter!

Aron selbst wird fortgezogen Bon bes Tanzes Wahnsinnwogen, Und er selbst, ber Glaubenswächter, Tanzt im Hohenpriesterrod, Wie ein Bod — Paukenschläge und Gelächter!

### König David.

Rächelnb scheibet ber Despot, Denn er weiß, nach seinem Tob' Bechfelt Willführ nur bie Sanbe, Und bie Anechtschaft hat fein Enbe. Armes Bolt! wie Pferb' und Farrn Bleibt es angeschirrt am Karrn, Und ber Nacken wird gebrochen, Der sich nicht bequemt ben Jochen.

Sterbend fpricht zu Salomo Rönig David: A propos, Daß ich Joab bir empfehle, Einen meiner Generale.

Diefer tapfre General 3ft feit Jahren mir fatal, Doch ich magte ben Berhaften Niemals ernftlich anzutaften.

Du, mein Sohn, bist fromm und flug, Gottesfürchtig, start genug, Und es wird bir leicht gelingen, Jenen Joab umzubringen.

# König Richard.

Wohl burch ber Wälber einöbige Pracht Jagt ungeflüm ein Reiter; Er bläft ins Horn, er singt und lacht Gar seelenvergnügt und heiter.

Sein harnisch ift von ftarfem Erz, Noch ftärfer ift sein Gemüthe, Das ist herr Richard Löwenherz, Der christlichen Ritterschaft Blüthe.

Willfommen in England! rufen ibm gu Die Bäume mit grünen Zungen — Wir freuen uns, v König, bag bu Destreichischer Saft entsprungen.

Dem König ist wohl in ber freien Luft, Er fühlt sich wie neugeboren, Er benkt an Destreichs Festungsbuft — Und giebt feinem Pferbe bie Sporen.

### Der Afra.

Täglich ging bie wunbericone Sultanstochter auf und nieber Um bie Abenbzeit am Springbrunn, Wo bie weißen Waffer platichern.

Täglich ftand ber junge Sflave Um die Abendzeit am Springbrunn, Wo die weißen Wasser platichern; Täglich ward er bleich und bleicher.

Eines Abends trat bie Fürstin Auf ihn zu mit raschen Worten: Deinen Namen will ich wissen, Deine Heimath, beine Sippschaft!

Und ber Stlave sprach: ich heiße Mohamet, ich bin aus Jemmen, Und mein Stamm find jene Alra, Welche fterben wenn sie lieben.

#### Bimmelsbräute.

Ber bem Rlofter geht vorbei Mitternächtlich, sieht bie Fenfter Bell erleuchtet. Ihren Umgang Salten borten bie Gespenfter.

Eine buftre Prozession Tobter Ursulinerinnen; Junge, hubsche Angesichter Lauschen aus Kapuz' und Linnen.

Tragen Rerzen in ber Sanb, Die unheimlich blutroth schimmern; Seltsam wieberhallt im Areuzgang Ein Gewisper und ein Wimmern. Nach ber Nirche geht ber Zug, Und sie seben bort sich nieber Auf bes Chores Buchsbaumstühle Und beginnen ihre Lieber.

Litaneienfromme Weisen, Aber wahnsinnwüste Worte; Arme Seelen sind es, welche Pochen an des Himmels Pforte.

٠. .

"Bräute Christi waren wir, Doch bie Weltlust uns beihörte, Und ba gaben wir bem Casar, Was bem lieben Gott gehörte.

"Reizend ist die Uniform Und bes Schnurrbarts Glanz und Glätte; Doch verlodend sind am meisten Eäsars goldne Epaulette.

"Ach ber Stirne, welche trug Eine Dornenfrone weiland, Gaben wir ein hirschgeweihe — Wir betrogen unsern heiland.

"Jefus, ber bie Güte felbst, Weinte fanft ob unserer Jehle, Und er sprach: Bermalebeit Und verbammt sei eure Seele!

"Grabentstieg'ner Sput ber Nacht, Muffen bugenb wir nunmehre Irre gehn in biefen Mauern — Miferere! Miferere!

"Nch, im Grabe ift es gut, Ob es gleich viel besser wäre In bem warmen himmelreiche — Miserere! Miserere!

"Sufer Jesus, o vergieb Endlich uns die Schuld, bie schwere, Schließ' uns auf ben warmen himmel — Miferere! Miferere!" Alfo fingt bie Nonnenschaar, Und ein längst verstorb'ner Rufter Spielt die Orgel. Schattenhande Sturmen toll burch bie Register.

# Pfalzgräfin Jutta.

Pfalzgräfin Jutta fuhr über ben Rhein, 3m leichten Kahn, bei Monbenschein. Die Jose rubert, die Gräfin spricht: "Siehst du bie sieben Leichen nicht, Die hinter und fommen Einhergeschwommen? — So traurig schwimmen die Tobten!

Das waren Ritter voll Jugenblust — Sie sanken zärtlich an meine Brust Und schwuren mir Treue — Zur Sicherheit, Daß sie nicht brächen ihren Eid, Ließ ich sie ergreisen Sogleich und ersäusen — So traurig schwimmen die Tobten!"

Die Zofe rubert, bie Gräfin lacht.
Das hallt so höhnisch burch bie Nacht!
Bis an bie Guste tauchen hervor
Die Leichen und streden bie Finger empor,
Wie schwörenb — Sie nicken
Mit gläsernen Blicken —
So traurig schwimmen bie Tobten!

### Der Mohrenkönig.

In's Eril ber Alpurarren Bog ber junge Mohrentönig; Schweigsam und bas Berz voll Kummer Ritt er an bes Zuges Spipe.

Q

hinter ihm auf hohen Zeltern Ober auch in gülbnen Sänften Saßen seines Hauses Frauen; Schwarze Mägbe trägt bas Maulthier.

hunbert treue Diener folgen Auf arabifch eblen Rappen; Stolze Gäule, boch bie Reiter hangen schlottrig in ben Gätteln.

Reine Zymbel, feine Paufe, Rein Gefangeslaut ertönte; Rur bes Maulthiers Silberglödigen Bimmern schmerzlich in ber Stille.

Auf ber höhe, wo ber Blick In's Duero-Thal hinabschweift, Und bie Zinnen von Granaba Sichtbar sind zum letten Male:

Dorten stieg vom Pferd ber König Und betrachtete bie Stadt, Die im Abendlichte glangte, Wie geschmust mit Gold und Purpur.

Aber, Allah! Welch ein Anblick! Statt bes vielgeliebten Halbmonds, Prangen Spaniens Areuz und Fahnen Auf ben Thürmen ber Alhambra.

Uch, bei biesem Anblid brachen Aus bes Königs Bruft die Seufger, Thranen überströmten plöplich Wie ein Sturzbach seine Wangen.

Düster von dem hohen Zelter Schaut herab des Königs Mutter, Schaut auf ihres Sohnes Jammer Und sie schalt ihn stolz und bitter.

"Boabbil el Chico," sprach sie, "Wie ein Weib beweinst du jeto Jene Stadt, die du nicht wußtest Zu vertheib'gen wie ein Mann." Als bes Königs liebste Rebsin Solche harte Reben hörte, Sturgte sie aus ihrer Sanfte Und umhalfte ben Gebieter.

"Boabbil el Chico," fprach fie, "Trofte bich, mein Beifigeliebter, Aus bem Abgrund beines Elenbs Blüht hervor ein fconer Lorbeer.

"Nicht allein ber Triumphator, Nicht allein ber sieggefrönte Günstling jener blinden Göttin, Auch ber blut'ge Sohn bes Unglücks,

"Auch ber helbenmuth'ge Rampfer, Der bem ungeheuren Schickfal Unterlag, wird ewig leben In ber Menschen Angebenken."

"Berg bes letten Mohrenseufzers" Beißt bis auf ben heut'gen Tag Jene Bobe, wo ber König Sah jum letten Mal Granaba.

Lieblich hat bie Zeit erfüllet, Seiner Liebsten Prophezeiung, Und bes Mohrenkönigs Name Barb verherrlicht und gefeiert.

Nimmer wirb fein Ruhm verhallen, Ehe nicht bie lette Saite Schnarrend losspringt von der letten Anbalufichen Guitarre.

# Geoffron Rudel und Melisande von Tripoli.

In bem Schlosse Blay erblickt man Die Lapete an ben Wänben, So bie Gräfin Tripolis Einst gestickt mit klugen Banben. Ihre gange Seele ftidte Sie hinein, und Liebesthräne Sat gefeit bas feibne Bilbwerf, Welches barftellt jene Scene:

Wie bie Gräfin ben Rubel Sterbend fah am Stranbe liegen, Und das Urbild ihrer Sehnsucht Gleicht erfannt' in seinen Zügen.

Auch Rubel hat hier zum ersten Und zum lesten Mal erblidet In ber Wirflichkeit bie Dame, Die ihn oft im Traum entzudet.

Ueber ihn beugt sich bie Gräfin, Sält ihn liebevoll umschlungen, Rügt ben tobesbleichen Munb, Der so schon ihr Lob gesungen!

Ach! ber Auß bes Willfomms wurbe Auch zugleich ber Auß bes Scheibens, Und so leerten sie ben Kelch Höchfter Luft und tiefsten Leibens.

In bem Schloffe Blay allnächtlich Giebt's ein Raufchen, Aniftern, Beben, Die Figuren ber Tapete Fangen plöglich an gu leben.

Troubabour und Dame schütteln Die verschlafnen Schattenglieber, Treten aus ber Wand und wandeln Durch die Sale auf und nieber.

Trautes Flüftern, fanftes Tänbeln, Wehmuthfüße Beimlichkeiten, Und posithume Galantrie Aus bes Minnesanges Zeiten:

"Geoffron! Mein tobtes Berg Wird erwärmt von beiner Stimme, In ben längst erloschnen Rohlen Fühl' ich wieder ein Geglimme!" ""Meisfande! Glüd und Blume Wenn ich bir in's Auge sehe, Leb' ich auf — gestorben ist Rur mein Erbenleib und -Webe.""

"Geoffron! Wir liebten und Einst im Traume, und jepunder Lieben wir und gar im Tobe — Gott Amur that bieses Wunder!"

""Melisanbe! Was ist Traum? Was ist Tob? Nur eitel Tone. In ber Liebe nur ist Wahrheit, Und bich lieb' ich, ewig Schöne.""

"Geoffron! Wie traulich ift es hier im stillen Monbscheinsaale; Möchte nicht mehr draußen wandeln In bes Tages Sonnenstrahle."

,,,Melisande! theure Närrin, Du bist selber Licht und Sonne, Bo bu wandelst, blüht ber Frühling, Sprossen Lieb' und Maienwonne!""

Alfo kofen, alfo wandeln Jene gärtlichen Gespenster Auf und ab, berweil bas Monblicht Lauschet burch bie Bogenfenster.

Doch ben holben Sput vertreibenb Kommt am End bie Morgenröthe — Jene huschen schen zuruck In bie-Wand, in bie Tapete.

# Der Dichter Lirdusi.

1.

Goldne Menschen, Silbermenschen! Spricht ein Lump von einem Thoman, Ist die Rede nur von Silber, Ift gemeint ein Silberthoman. Doch im Munbe eines Fürsten, Eines Schaches, ist ein Thoman Gülben stets; ein Schach empfängt Und er giebt nur goldne Thoman.

Alfo benken brave Leute, Alfo bachte auch Firdufi, Der Verfasser bes berühmten Und vergötterten Schach Nameh.

Dieses große helbenlieb Schrieb er auf Geheiß bes Schaches, Der für jeben feiner Berfe Einen Thoman ihm versprochen.

Siebzehn mal bie Rofe blühte, Siebzehn mal ist sie verwelfet, Und die Nachtigall besang sie Und verstummte siebzehn mal —

Unterbeffen faß ber Dichter Un bem Webstuhl bes Gedankens, Tag und Nacht, und webte emfig Seines Liebes Riesenteppich —

Ricfenteppich, wo ber Dichter Bunberbar hineingewebt Seiner heimath Fabelchronik, Farsistans uralte Kön'ge,

Lieblingshelben feines Bolfes, Ritterthaten, Aventuren, Zauberwefen und Damonen, Red umrantt von Mahrchenblumen —

Alles blühenb und lebenbig, Farbenglangenb, blühenb, brennenb, Und wie himmlisch angestrahlt Bon bem heil'gen Lichte Frans,

Bon bem göttlich reinen Urlicht, Deffen letter Feuertempel, Erof bem Koran und bem Mufti, In bes Dichters herzen flammte. Mis vollenbet mar bas Lieb, Neberschiefte seinem Gönner Der Poet bas Manuscript, Zweimalhunberttausend Berse.

In ber Babeftube war es, In ber Babeftub' zu Gasna, Wo bes Schaches schwarze Boten Den Firbusi angetroffen —

Jeber schleppte einen Gelbsad, Den er zu bes Dichters Füßen Knieenb legte, als ben hohen Ehrenfolb für feine Dichtung.

Der Poet rif auf bie Sade Saftig, um am lang entbehrten Goldesanblick fich zu laben — Da gewahrt er mit Bestürzung,

Daß ber Inhalt bieser Säde Bleiches Silber, Silberthomans, Zweimalhunderttausend etwa — Und der Dichter lachte bitter.

Bitter lachend hat er jene Summe abgetheilt in drei Gleiche Theile, und jedwebem Bon den beiben schwarzen Boten

Schenfte er als Botenlohn Solch ein Drittel und das britte Gab er einem Babefnechte, Der sein Bab besorgt, als Trinkgelb.

Seinen Wanberstab ergriff er Jego und verließ die Hauptstabt; Bor dem Thor hat er den Staub Abgesegt von seinen Schuhen. 2.

"hatt' er menichlich orbinar Richt gehalten, was versprochen, hatt' er nur sein Wort gebrochen, Burnen wollt' ich nimmermehr.

"Aber unverzeihlich ift, Daß er mich getäuscht so schnöbe Durch ben Doppelsinn ber Rebe Und bes Schweigens größre Lift.

"Stattlich mar er, wurdevoll Bon Gestalt und von Geberben, Wen'ge glichen ihm auf Erben, War ein König jeber Zoll.

"Wie die Sonn' am himmelsbogen Feuerblicks, sah er mich an, Er, ber Wahrheit stolzer Mann — Und er hat mich boch belogen."

3.

Schach Mahomet hat gut gespeist, Und gut gelaunet ift sein Geist.

Im bammernben Garten, auf purpurnem Pfühl, Am Springbrunn fift er. Das platichert fo fubl.

Die Diener stehen mit Ehrfurchtsmienen; Sein Liebling Ansari ift unter ihnen.

Aus Marmorvasen quillt hervor Ein üppig brennenber Blumenflor.

Gleich Obalisten anmuthiglich Die schlanken Palmen fächern sich.

Es stehen regungelos bie Cypressen, Wie himmelträumend, wie weltvergessen.

Doch plöglich erklingt bei Lautenklang Ein fauft geheimnigvoller Gefang.

Der Schach fährt auf, als wie behert — Bon wem ist biefes Liebes Tert?

Anfari, an welchen bie Frage gerichtet, Bab Antwort: Das hat Firbufi gebichtet.

Firbusi? - rief ber Fürst betreten - Wo ift er? Wie geht es bem großen Poeten

Anfari gab Antwort: In Dürftigfeit Und Elend lebt er feit langer Zeit

Bu Thus, bes Dichters Baterftabt, Wo er ein fleines Gartchen bat.

Schach Mahomet fchwieg, eine gute Beile, Dann fprach er: Anfari, mein Auftrag hat Gile -

Weh' nach meinen Ställen und erwähle Dort hundert Maulthiere und funfzig Kameele.

Die follft bu belaften mit allen Schäpen, Die eines Menfchen Berg ergöben,

Mit herrlichkeiten und Raritäten, Roftbaren Aleibern und hausgeräthen

Bon Sanbelholz, von Elfenbein, Mit gulbnen und filbernen Schnurrpfeiferei'n

Rannen und Relden, zierlich gehenkelt, Leparbenfellen, groß gesprenkelt,

Mit Teppichen, Shawls und reichen Brokaten, Die fabrigirt in meinen Staaten —

Bergiß nicht, auch hinzuzupaden Glänzenbe Baffen und Schabraden,

Nicht minder Getränke jeber Art Und Speisen, die man in Töpfen bewahrt,

Auch Confituren und Manbeltorten, Und Pfefferkuchen von allen Gorten.

Füge hinzu ein Dupend Gäule, Arabischer Bucht, geschwind wie Pfeile,

Und schwarze Sclaven gleichfalls ein Dupenb, Leiber von Erg, ftrapagentrugenb.

Ansari, mit biesen schönen Sachen Sollft bu bich gleich auf bie Reise machen.

Du follft fie bringen nebft meinem Gruß Dem großen Dichter Firdufi gu Thus.

Anfari erfüllte bes herrichers Befehle, Belub bie Mäuler und Rameele

Mit Ehrengeschenken, bie wohl ben Bins Gefostet von einer gangen Proving.

Nach breien Tagen verließ er schon Die Resibenz, und in eigner Person,

Mit einer rothen Führerfahne, Ritt er voran ber Rarawane.

Um achten Tage erreichten fie Thus; Die Stadt liegt an bes Berges Jus.

Wohl burch bas West-Thor zog herein Die Karawane mit Lärmen und Schrein.

Die Trommel scholl, bas Kuhhorn klang, Und lautaufjubelt Triumphgesang.

La Ila Il Allah! aus voller Rehle Zauchzten bie Treiber ber Kameele.

Doch burch bas Oft-Thor am andern Enb' Bon Thus, jog in bemfelben Moment

Bur Stadt hinaus ber Leichenzug, Der ben tobten Firbusi zu Grabe trug.

### Nächtliche Sahrt.

Es wogt bas Meer, aus bem bunteln Gewölf Der Salbmond lugte scheu; Und als wir ftiegen in ben Kahn, Wir waren unfrer brei. Ce plätichert' im Waffer bes Ruberschlag's Berbroffenes Einerlei; Weißschäumenbe Wellen rauschten heran, Bersprigten uns alle brei.

Sie stand im Nahn so blaß, so schlank, Und unbeweglich babei, Als war' sie ein welsches Marmorbild, Dianens Conterfei.

Der Ment verbirgt sich gang. Es pfeist Der Nachtwind falt vorbei; Boch über unsern Säuptern ertönt Plöglich ein gellenber Schrei.

Die weiße, gespenstische Möve war's, Und ob bem bosen Schrei, Der schauerlich flang wie ein Barnungeruf, Erschrafen wir alle brei.

Bin ich im Fieber? Ift bas ein Spuk Der nächtlichen Phantasei? Aefft mich ein Traum? Es träumet mir Grausame Narrethei.

Grausame Narrethei! Mir traumt Dag ich ein Seiland sei, Und bag ich trüge bas große Rreuz Gebulbig und getreu.

Die arme Schönheit ift schwer bebrängt, Ich aber mache sie frei Bon Schmach und Sünde, von Qual und Noth, Von ber Welt Unslätherei.

Du arme Schönheit, schaubre nicht Wohl ob ber bittern Arznei; Ich selber frebenge bir ben Tob, Bricht auch mein Berg enizwei.

D Narrethei, grausamer Traum, Bahusinn und Raserei! Es gahnt die Nacht, es freischt bas Meer, D Gott! o steh' mir bei! D steh' mir bei, barmherziger Gott! Barmherziger Gott Schadden! Da schollert's hinab in's Meer — D Weh— Schadden! Schadden! Abonan!—

Die Sonne ging auf, wir fuhren an's Land, Da blühte und glühte ber Mai! Und als wir ftiegen aus bem Kahn, Da waren wir unfrer zwei.

### Präludium.

Diefes ist Amerika! Diefes ist bie neue Welt! Richt bie heutige, bie schon Europäisiret abwelft. —

Diefes ift bie neue Welt! Wie fie Christoval Kolumbus Aus bem Ocean hervorzog. Glänzet noch in Fluthenfrische,

Träufelt noch von Wasserperlen, Die gerftieben, farbensprühenb, . Wenn sie füßt bas Licht ber Sonne. Wie gesund ift biese Welt!

Ift fein Kirchhof ber Romantif, Ift fein alter Scherbenberg Bon verschimmelten Symbolen Und versteinerten Peruden.

Aus gefundem Boben fproffen Auch gefunde Baume — feiner Ift blafirt und feiner hat In bem Rückgratmark bie Schwinbfucht.

Auf ben Baumes-Aesten schaufeln Große Bögel. Ihr Gefieber Farbenfchillernb. Mit ben ernsthaft Langen Schnäbeln und mit Augen, Brillenartig fcmarz umranbert, Schaun fie auf bich nieber, fcmeigsam -Bis fie plöglich schrillend aufschrei'n Und wie Raffeefcmeftern schnattern.

Doch ich weiß nicht, was sie sagen, Db ich gleich ber Bögel Sprachen Kundig bin wie Salomo, Welcher tausend Weiber hatte,

Und bie Bögelsprachen fannte, Die mobernen nicht allein, Sondern auch bie todten, alten, Ausgestopften Dialecte.

Neuer Boben, neue Blumen! Neue Blumen, neue Dufte! Unerhörte, wilbe Dufte, Die mir in bie Rase bringen,

Nedenb, pridelnb, leibenschaftlich — Und mein grübelnber Geruchsinn Qualt sich ab: Wo hab' ich benn Je bergleichen schon gerochen?

War's vielleicht auf Regentstreet, In ben sonnig gelben Armen Bener schlanken Javanesin, Die bestänbig Blumen faute?

Ober war's zu Rotterbam, Reben bes Erasmi Bilbfaul', In ber weißen Waffelbube Mit geheimnigvollem Borhang?

Während ich die neue Welt Solcher Art verdugt betrachte, Schein' ich felbst ihr einzuslößen Noch viel größre Schen — Ein Affe,

Der erschreckt in's Buschwerk forthuscht, Schlägt ein Areuz bei meinem Anblick, Angstwoll rufenb: "Ein Gespenft! Ein Gespenft ber alten Welt!" Affe! fürcht' bich nicht, ich bin Rein Gespenst, ich bin fein Spuk; Leben focht in meinen Abern, Bin bes Lebens treuster Sohn.

Doch burch jahrelangen Umgang Mit ben Tobten, nahm ich an Der Berstorbenen Manieren Und geheime Geltsamkeiten.

Meine schönsten Lebensjahre, Die verbracht' ich im Ayfibauser, Auch im Benusberg und andern Ratakomben ber Romantik.

Fürcht' bich nicht vor mir, mein Affe! Bin bir holb, benn auf bem haarlos Lebern abgeschabten Sintern Trägst bu Farben, bie ich liebe.

Theure Farben! Schwarg-roth-golbgelb! Diese Affensteißeonleuren, Sie erinnern mich mit Wehmuth An bas Banner Barbarossa's.

### Vitzliputzli.

1.

Auf bem Saupt trug er ben Lorbeer, Und an feinen Stiefeln glänzten Goldne Sporen — bennoch war er Richt ein helb und auch fein Ritter.

Nur ein Räuberhauptmann war er, Der in's Buch bes Ruhmes einschrieb, Mit ber eignen frechen Taust, Seinen frechen Namen: Cortez.

Unter bes Nolumbus Namen Schrieb er ihn, ja bicht barunter, Und ber Schulbub auf ber Schulbank Lernt auswendig beibe Namen — Rach bem Christobal Kolumbus Rennt er jest Fernando Cortez Als ben zweiten großen Mann In bem Pantheon ber Neuwelt.

Selbenschieffals lette Tude: Unfer Name wirb verfoppelt Mit bem Namen eines Schächers In ber Menschen Angebenken.

Bar's nicht besser, gang verhallen Unbefannt, als mit sich schleppen Durch bie langen Ewigkeiten Solche Namenskamerabschaft?

Meffer Chriftoval Kolumbus War ein Selb, und sein Gemüthe, Das so lauter wie bie Sonne, War freigebig auch wie biese.

Mancher hat schon viel gegeben, Aber Jener hat ber Welt Eine ganze Welt geschenket, Und fie heißt Amerika.

Richt befreien fonnt' er und Aus bem öben Erbenferfer, Doch er wußt' ihn zu erweitern Und bie Kette zu verlängern.

Danfbar hulbigt ihm bie Menschheit, Die nicht blos Europamübe, Sonbern Afrikas und Afiens Endlich gleichfalls mube worben — —

Einer nut, ein einz'ger helb, Gab und mehr und gab und Beffres Als Rolumbus, bas ift Jener, Der uns einen Gott gegeben.

Sein herr Bater, ber hieß Amram, Seine Mutter hieß Jochebeth, Und er felber, Mofes heißt er, Und er ift mein bester heros. Doch, mein Pegasus, ba weilest Biel zu lang bei bem Kolumbus — Bisse, unser heut'ger Flugritt Gilt bem g'ringern Mann, bem Cortez.

Breite aus ben bunten Fittig, Flügelroß! und trage mich Nach ber Neuwelt schönem Lande, Welches Meriko geheißen.

Erage mich nach jener Burg, Die ber König Montezuma Gastlich seinen span'schen Gaften Angewiesen zur Behausung.

Doch nicht Obbach blos und Apung, In verschwenderischer Fülle, Gab der Fürst ben fremben Strolchen — Auch Geschenke reich und prächtig,

Koftbarkeiten kluggebrechfelt, Bon maffinem Golb, Juwelen, Beugten glänzenb von ber Hulb Und ber Großmuth bes Monarchen.

Diefer ungivilifirte, Abergläubifch blinde Beibe Glaubte noch an Treu' und Ehre Und an Beiligkeit bes Gaftrechts.

Er willfahrte bem Gesuche, Beizuwohnen einem Jeste, Das in ihrer Burg die Spanier Ihm zu Ehren geben wollten —

Und mit feinem Hofgesinde, Arglos, hulbreich, fam ber König In bas fpanische Quartier, Wo Fanfaren ihn begrüßten.

Wie bas Feffpiel war betitelt, Beiß ich nicht. Es hieß vielleicht: "Span'sche Treue!" boch der Autor Nannt' sich Don Fernando Cortez. Diefer gab bas Stichwort — plötlich Barb ber König überfallen, Und man banb ihn und behielt ihn In ber Burg als eine Geifel.

Aber Montezuma ftarb, Und ba ward ber Damm gebrochen, Der bie feden Abentheurer Schütte vor bem Born bes Bolfes.

Schredlich jest begann bie Branbung — Wie ein wilb empörtes Meer Tof'ten, raf'ten immer näher Die erzurnten Menschenwellen.

Tapfer schlugen zwar bie Spanier Jeben Sturm zurud. Doch täglich Bard berennt bie Burg auf's neue, Und ermübenb ward bas Kampffpiel.

Nach bem Tob bes Königs ftodte Auch ber Lebensmittel Zufuhr; Kürzer wurben bie Razionen, Die Gesichter wurben länger.

Und mit langen Angesichtern Sah'n sich an Sispaniens Göhne, Und sie feufzten und sie bachten An die traute Christenheimath,

An bas theure Baterland, Bo bie frommen Gloden läuten, Und am herbe friedlich brobelt Eine Ollea-Potriba,

Did verschmoret mit Garbangos, Unter welchen, schalfhaft buftenb, Auch wohl fichernb, sich verbergen Die geliebten Anoblauchwürsichen.

Einen Kriegerath hielt ber Felbherr, Und ber Rudzug ward beschlossen; In ber nächsten Tagesfrühe Soll bas heer bie Stadt verlaffen. Leicht gelang's hineingufommen Einst burch Lift bem flugen Cortez, Doch bie Rückfehr nach bem Festland Bot fatale Schwierigkeiten.

Merifo, die Infelftabt Liegt in einem großen See, In ber Mitte, fluthumraufcht: Eine ftolge Wafferfestung,

Mit bem Uferland verfehrend Nur burch Schiffe, Flöffe, Brüden, Die auf Niesenpfählen ruhen; Rleine Inseln bilben Furthen.

Noch bevor die Sonne aufging, Setzten sich in Marsch die Spanier; Keine Trommel ward gerühret, Kein Trompeter blies Neveille.

Wollten ihre Wirthe nicht Aus bem füßen Schlafe wecken — (Hunderttaufend Indianer Lagerten in Merifo.)

Doch ber Spanier machte biesmal Ohne feinen Wirth bie Nechnung; Noch frühzeit'ger aufgestanben Waren heut' bie Merikaner.

Auf ben Bruden, auf ben Flögen, Auf ben Furthen harrten fie, Um ben Abschiedstrunk allborten Ihren Gaften zu kredenzen.

Auf ben Brüden, Flößen, Furthen, Bei! ba gab's ein toll Gelage! Roth in Strömen floß bas Blut Und bie keden Zecher rangen —

Rangen Leib an Leib gepreßt, Und wir sehn auf mancher nackten Indianerbruft ben Abbruck Span'scher Ruffungsarabesten. Ein Erbroffeln war's, ein Bingen, Ein Gemegel, bas fich langfam, Schaurig langfam, weiter walgte, Ueber Brüden, Flöge, Furthen.

Die Inbianer fangen, brüllten, Doch bie Spanier fochten schweigenb; Mußten Schritt für Schritt erobern Einen Boben für bie Flucht.

In gebrängten Engpaß-Rämpfen Boten g'ringen Bortheil heute Alt-Europa's ftrenge Ariegekunft, Feuerschlünde, Sarnifch, Pferbe.

Biele Spanier waren gleichfalls Schwer bepackt mit jenem Golbe, Das fie jungft erprefit, erbeutet — Ach, die gelbe Sündenlaft

Lähmte, hemmte fie im Nampfe, Und bas teuflische Metall Bard nicht blos ber armen Seele, Sonbern auch bem Leib verberblich.

D'interweile warb ber Gee Cang bebedt von Aahnen, Barten; Schupen fagen b'rin und fchoffen Nach ben Bruden, Flögen, Furthen.

Trafen freilich im Getummel Biele ihrer eignen Brüber, Doch sie trafen auch gar manchen Hochvortrefslichen Hibalgo.

Auf ber britten Brude fiel Junker Gafton, ber an jenem Tag' bie Fahne trug, worauf Conterfeit bie heil'ge Jungfrau.

Diefes Bilbniß felber trafen Die Gefchoffe ber Indianer; Sechs Gefchoffe blieben fteden Juft im herzen — blante Pfeile, Nehnlich jenen gulbnen Schwertern. Die ber Mater dolorosa Schwerzenreiche Brust burchbohren Bei Charfreitagsprozessionen.

Sterbend übergab Don Gaston Seine Fahne bem Gonzalvo, Der zu Tob getroffen gleichfalls Balb bahin sank. — Jest ergriff

Cortez felbst bas theure Banner, Er, ber Felbherr, und er trug es Soch zu Roß bis gegen Abenb, Wo bie Schlacht ein Enbe nahm.

hunbert sechzig Spanier fanben Ihren Tob an jenem Tage; Ueber achtzig fielen lebenb In bie Sanbe ber Inbianer.

Schwer verwundet wurden Biele, Die erft später unterlagen. Schier ein Dugend Pferde wurde Theils getöbtet, theils erbeutet.

Gegen Abend erft erreichten Cortez und fein Seer bas fich're Uferland, ein Seegestabe, Rarg bepflanzt mit Trauerweiben.

2.

Nach bes Kampfes Schredenstag Kommt bie Spufnacht bes Triumphes; Hunbert tausenb Freubenlampen Lobern auf in Mexifo.

Sunbert taufend Freubenlampen, Balbhargfadeln, Pechfrangfeuer, Berfen grell ihr Tageslicht Auf Paläfte, Götterhallen. Gilbenhäuser und zumal Auf ben Tempel Biglipupli's, Gögenburg von rothem Bacftein Geltsam mahnend an ägyptisch,

Babylonisch und affprisch Kolossalen Bauwerf-Monftren, Die wir schauen auf ben Bilbern Unsers Briten henri Martin.

Ja, das sind biefelben breiten Rampentreppen, also breit, Dag bort auf und nieber wallen Biele tausend Merikaner,

Währenb auf ben Stufen lagern Rottenweis bie wilben Krieger, Belche luftig banketiren, Hochberauscht von Sieg und Palmwein.

Diese Rampentreppen leiten Wie ein Zickzack, nach ber Plattform, Einem balustrabenart'gen Ungeheuern Tempelbach.

Dort auf seinem Thron-Altar Sipt ber große Biblipupli, Meritos blutburft'ger Kriegsgott. Ift ein boses Ungethüm,

Doch fein Aeufres ift so putig, So verschnörfelt und so finbisch, Dag er trop bes innern Graufens Dennoch unfre Lachluft figelt —

Und bei seinem Anblid benken Wir zu gleicher Zeit etwa Un ben blaffen Tob von Basel Und an Bruffels Mannke-Piß.

An des Gottes Seite stehen Rechts die Laien, links die Pfaffen; Im Ornat von bunten Federn Spreizt sich heut' die Klerisei. Auf bes Altars Marmorflufen hoeft ein hundertjährig Männlein, Ohne haar an Ainn und Schäbel; Trägt ein scharlach Kamisolchen.

Diefes ift ber Opfer-Priefter, Und er weget feine Meffer, West sie lächelnb, und er schielet Manchmal nach bem Gott hinauf.

Biglipugli scheint ben Blick Seines Dieners zu verstehen, Zwinfert mit ben Augenwimpern Und bewegt sogar bie Lippen.

Auf des Altars Stufen kauern Auch die Tempel-Musici, Paukenschläger, Auhhornbläser — Ein Gerassel und Getute —

Ein Gerassel und Getute, Und es stimmet ein des Chores Mexikanisches Te-Deum — Ein Miaulen wie von Kapen —

Ein Miaulen wie von Nagen, Doch von jener großen Sorte, Belche Ligerkaten heißen Und ftatt Mäuse Menschen fressen!

Wenn ber Nachtwind biese Tone hinwirft nach bem Seegestabe, Wird ben Spaniern, die bort lagern Napenjämmerlich zu Muthe.

Traurig unter Trauerweiben, Stehen biese bort noch immer Und sie starren nach ber Stabt, Die im bunkeln Seegewässer

Wieberspiegelt, schier verhöhnenb, Alle Flammen ihrer Freude — Stehen bort wie im Parterre Eines großen Schauspielhauses Und bes Biglipugli-Tempels Selle Plattform ift bie Buhne Wo gur Siegesfeier jest Ein Mysterium tragirt wirb.

"Menschenopfer" heißt bas Stüd. Uralt ift ber Stoff, bie Fabel; In ber christlichen Behandlung Ift bas Schauspiel nicht so gräßlich.

Denn bem Blute wurde Rothwein, Und bem Leichnam, welcher vorfam, Burbe eine harmlos bunne Mehlbreifpeis transsubstituiret —

Diesmal aber, bei ben Wilben, War ber Spaß sehr roh und ernsthaft Aufgefaßt: Man speis'te Fleisch Und bas Blut war Menschenblut.

Diesmal war es gar bas Bollblut Bon Altichristen, bas sich nie, Rie vermischt hat mit bem Blute Der Moresken und ber Juben.

Freu' bich, Biglipugli, freu' bich, heute giebt es Spanier-Blut, Und am warmen Dufte wirst bu Gierig laben beine Nase.

Heute werben bir geschlachtet Achtzig Spanier, stolze Braten Hur die Tafel beiner Priester, Die sich an bem Fleisch erquicken.

Denn ber Priefter ift ein Mensch, Und ber Mensch, ber arme Freffer, Kann nicht blos vom Riechen leben Und vom Dufte, wie bie Götter.

Sorch! bie Tobespaufe bröhnt ichon, Und es freischt bas bose Rubhorn! Sie verfünden, bag herauffteigt Best ber Zug ber Sterbemanner. Achtzig Spanier, schmählich nadenb, Ihre Sanbe auf bem Rüden Festgebunden, schleppt und schleift man Hoch hinauf die Tempeltreppe.

Bor bem Biglipugli-Bilbe Zwingt man sie bas Anie zu beugen Und zu tangen Possentange, Und man zwingt sie burch Torturen,

Die so grausam und entsetlich, Daß ber Angstichrei ber Gequalten Neberheulet bas gesammte Kannibalen-Charivari. —

Armes Publifum am See! Cortez und die Ariegsgefährten Sie vernahmen und erfannten Ihrer Freunde Angftrufstimmen —

Auf ber Bühne, grellbeleuchtet, Sahen sie auch ganz genau Die Gestalten und die Mienen — Sah'n das Messer, sah'n das Blut —

Und fie nahmen ab bie helme Bon ben häuptern, fnieten nieber, Stimmten an ben Pfalm ber Tobten Und fie fangen: De profundis.

Unter Jenen, welche starben, War auch Raimond be Menboza, Sohn ber schönen Abbatissin, Cortez' erste Jugenbliebe.

Als er auf ber Bruft bes Jünglings Jenes Mebaillon gewahrte, Das ber Mutter Bilbniß einschloß, Weinte Cortez helle Thränen —

Doch er wischt sie ab vom Auge Mit bem harten Büffelhanbschut, Seufzte tief und sang im Chore Mit ben Anbern: miserere! 3.

Blaffer schimmern icon bie Sterne, Und bie Morgennebel steigen Aus ber Seefluth, wie Gespenster, Mit hinschleppend weißen Laken.

Fest' und Lichter sind erloschen Auf bem Dach bes Gögentempels, Wo am blutgetränkten Estrich Schnarchend liegen Pfass und Laie.

Nur bie rothe Jade wacht. Bei bem Schein ber letten Lampe, Guglich grinsenb, grimmig schäfernb, Spricht ber Priester zu bem Gotte:

"Biglipupli, Puplivipli, Liebstes Göttchen Biglipupli! Saft bich heute amufiret, haft gerochen Wohlgerüche!

"heute gab es Spanierblut — D bas dampfte so app'titlich, Und bein feines Leckernächen Sog ben Duft ein, wolluftglänzenb.

"Morgen opfern wir bie Pferbe, Biehernb eble Ungethüme, Die bes Binbes Geister zeugten, Bublichaft treibenb mit ber Seekuh.

"Willft bu artig sein, so schlacht' ich Dir auch meine beiben Enfel, Hübsche Bubchen, suges Blut, Meines Alters einz'ge Freude.

"Aber artig mußt bu fein, Mußt uns neue Siege schenken — Lag uns siegen, liebes Göttchen, Puglivigli, Biglipugli! "D verberbe unfre Feinbe, Diefe Fremben, die aus fernen Und noch unentbecten Ländern Bu uns famen über's Weltmeer —

"Barum ließen sie bie Heimath? Trieb sie Hunger ober Blutschulb? Bleib' im Land und nähr' dich redlich, Ift ein sinnig altes Sprüchwort.

"Bas ist ihr Begehr? Sie steden Unser Gold in ihre Taschen, Und sie wollen, daß wir broben Einst im Himmel gliidlich werben!

"Anfangs glaubten wir, sie wären Wesen von ber höchsten Gattung, Sonnensöhne, die unsterblich Und bewehrt mit Blip und Donner.

"Aber Menschen sind sie, töbtbar Wie wir Andre, und mein Messer hat erprobet heute Nacht 3hre Menschensterblichkeit.

"Menschen sind fie und nicht schöner, Als wir Andre, manche brunter Sind so häßlich wie die Affen; Wie bei biesen sind behaart

"Die Gesichter, und es heißt Manche trügen in ben Sofen Auch verborg'ne Affenschwänze — Wer fein Aff', braucht feine Sofen.

"Auch moralisch häßlich sind fie, Wiffen nichts von Pietät, Und es heißt, baß sie sogar Ihre eignen Götter fragen!

"D vertilge biese ruchlos Böse Brut, die Götterfresser — Biglipupli, Puplivipli, Liff und siegen, Biblipupli!"— Alfo fprach jum Gott ber Priefter, Und bes Gottes Antwort tont Seufzend, röchelnd, wie ber Nachtwind, Welcher kofet mit bem Seefchilf:

Rothjad', Rothjad', blut'ger Schlächter, Saft geschlachtet viele Tausenb, Bohre jest bas Opfermesser In ben eignen alten Leib.

Aus bem aufgeschlitten Leib Schlüpft alsbann hervor bie Seele; Ueber Riefel, über Burzel Trippelt sie zum Laubfroschteiche.

Dorten hocket meine Muhme Rattenton'gin — fie wird fagen: "Guten Morgen, nachte Seele, Wie ergeht es meinem Neffen?

"Biglipupelt er vergnügt In bem honigsugen Golblicht? Webelt ihm bas Glüd bie Fliegen Und bie Sorgen von ber Stirne?

"Dber fratt ihn Raglagara, Die verhaßte Unheilegöttin Mit ben schwarzen Eisenpfoten, Die in Otterngift getranfet?"

Nacte Seele, gieb zur Antwort: Biglipugli läßt bich grüßen, Und er wünscht bir Pestisenz In ben Bauch, Bermalebeite!

Denn bu riethest ihm zum Kriege, Und bein Rath, es war ein Abgrund — In Erfüllung geht die bose, Uralt bose Prophezeiung

Bon bes Reiches Untergang Durch bie furchtbar bart'gen Manner, Die auf hölzernem Gevögel hergeflogen aus bem Often. Auch ein altes Sprüchwort giebt es: Weiberwille, Gotteswille — Doppelt ist ber Gotteswille, Wenn bas Beib bie Mutter Gottes.

Diefe ift es, bie mir gurnet, Sie, bie ftolge himmelofurftin, Gine Jungfrau fonber Mafel, Bauberfunbig, munberthätig.

Sie beschütt bas Spaniervolf, Und wir muffen untergehen, Ich, ber ärmste aller Götter, Und mein armes Merifo.

Nach vollbrachtem Auftrag, Rothsad', Krieche beine nachte Seele In ein Sanbloch — Schlafe wohl! Daß bu nicht mein Unglück schauest!

Diefer Tempel stürzt zusammen, Und ich felber, ich verfinke In bem Qualm — nur Rauch und Trummer— Reiner wird mich wieberschen.

Doch ich fterbe nicht; wir Götter Werben alt wie Papageien, Und wir maufern nur und wechfeln Auch wie biese bas Gefieber.

Nach ber Beimath meiner Feinbe, Die Europa ift geheißen, Bill ich flüchten, bort beginn ich Eine neue Carrière.

Ich verteufle mich, ber Gott Wird jegund ein Gott-fei-bei-und; Als ber Feinbe bofer Feind, Kann ich borten wirfen, fchaffen.

Qualen will ich bort die Feinde, Mit Phantomen sie erschrecken — Borgeschmack ber Hölle, Schwefel Sollen sie beständig riechen. Ihre Weisen, ihre Narren Will ich föbern und verloden; Ihre Tugend will ich figeln, Bis sie lacht wie eine Mepe.

Ja, ein Teufel will ich werben, Und als Nameraben gruß' ich Satanas und Belial, Aftaroth und Belzebub.

Dich zumal begruß' ich, Lilis, Gunbenmutter, glatte Schlange! Lehr' mich beine Graufamkeiten Und bie fcon Aunft ber Luge!

Mein geliebtes Merifo, Nimmermehr fann ich es retten, Aber rachen will ich furchtbar Mein geliebtes Merifo.



Zweites Bacq.

# Lamentationen.

Das Bud ift eine leichte Dirne, Und weilt nicht gern am felben Ort; Gie ftreicht bas Saar be von ber Stirne Und fugt bich rafc unt flattert fort.

Frau Unglud hat im Gegentheile Dich liebefeft an's herz gebrudt Sie fagt, fie babe feine Gife, Cest fich ju bir and Bett unb fride.

## Waldeinsamkeit.

Ich hab' in meinen Jugenbtagen Wohl auf bem haupt einen Kranz getragen; Die Blumen glänzten wunderbar, Ein Zauber in bem Kranze war.

Der schöne Krang gefiel wohl Allen, Doch ber ihn trug hat Manchem miffallen; Ich floh ben gelben Menschenneid, Ich floh in bie grüne Walbeinsamkeit.

Im Walb, im Walb! ba konnt' ich führen Ein freies Leben mit Geistern und Thieren; Feen und Hochwilb mit stolzem Geweih' Sie nah'ten sich mir ganz ohne Scheu.

Sie nah'ten fich mir gang ohne Zagniß, Sie wußten, bas fei fein schreckliches Wagniß; Daß ich fein Zäger, wußte bas Reh, Daß ich fein Bernunftmensch, wußte bie Fee.

Bon Feenbegunstigung plaubern nur Thoren — Doch wie bie übrigen Sonoratioren Des Walbes mir hulbreich gewesen, fürwahr Ich barf es bekennen offenbar.

Wie haben mich lieblich bie Elfen umflattert! Ein luftiges Bölfchen! bas plaubert und schnattert! Ein Bischen stechend ist ber Blick, Berheißend ein sußes, boch töbtliches Glück.

Ergöpten mich mit Mai-Tanz und Mai-Spiel, Erzählten mir Hofgeschichten, zum Beispiel: Die scanbalose Chronisa Der Königin Titania. Saß ich am Bache, so tauchten und sprangen hervor aus ber Fluth, mit ihrem langen Silberschleier und flatternbem haar, Die Basserbachanten, bie Nigenschaar.

Sie schlugen bie Bither, sie spielten auf Geigen, Das war ber famose Niren-Reigen; Die Posituren, bie Melobei, War klingenbe, springenbe Naserei.

Jeboch zu Beiten waren fie minber Tobfüchtig gelaunt, die schönen Kinber; Bu meinen Fugen lagerten fie, Das Köpfchen gestüht auf meinem Anie.

Trällerten, trillerten welsche Romanzen, Zum Beispiel bas Lieb von ben brei Pomeranzen, Sangen auch wohl ein Lobgebicht Auf mich und mein nobeles Menschengesicht.

Sie unterbrachen manchmal bas Gesinge Lautlachend, und frugen bebenkliche Dinge, Zum Beispiel: "Sag' und zu welchem Behuf Der liebe Gott ben Menschen schuf?

"hat eine unsterbliche Seele ein Jeber Bon Euch? Ift biese Seele von Leber Ober von steifer Leinwand? Warum Sind Eure Leute meistens so bumm?"

Was ich zur Antwort gab, verhehle Ich hier, boch meine unsterbliche Seele, Glaubt mir's, warb nie bavon verlept, Was eine kleine Nire geschwäht.

Anmuthig und schalfhaft sind Riren und Elfen; Richt so die Erdgeister, sie dienen und helfen Treuherzig ben Menschen. Ich liebte zumeist Die, welche man Wichtelmannchen heißt.

Sie tragen Rothmäntelchen, lang und baufchig, Die Miene ist ehrlich, boch bang und lauschig; Ich ließ nicht merken, daß ich entdeckt, Warum sie so ängstlich die Füße versteckt. Sie haben nämlich Entenfüße Und bilben sich ein, bag Niemand es wife. Das ift eine tiefgeheime Bund', Worüber ich nimmermehr spötteln kunnt'.

Ach himmel! wir Alle gleich jenen Zwergen, Wir haben ja Alle Etwas zu verbergen; Kein Christenmensch, wähnen wir, hätte entbedt, Wo unser Entenfüßchen stedt.

Niemals verfehrt ich mit Salamanbern, Und über ihr Treiben erfuhr ich von anbern Balbgeistern sehr wenig. Sie huschten mir scheu Des Nachts wie leuchtenbe Schatten vorbei.

Sind spinbelburre, von Kindeslänge, höschen und Wämmeden anliegend enge, Bon Scharlachfarbe, goldgestidt; Das Antlig franklich, vergilbt und bebrudt.

Ein güldnes Arönlein, gespidt mit Rubinen, Trägt auf bem Köpfeben ein Jeber von ihnen; Ein Jeber von ihnen bilbet sich ein Ein absoluter König zu fein.

Daß sie im Feuer nicht verbrennen, Ift freilich ein Aunststück, ich will es bekennen; Jeboch ber unentzündbare Wicht, Ein wahrer Feuergeist ist er nicht.

Die flügsten Waldgeister find die Alräunchen, Langbärtige Männlein mit furzen Beinchen. Ein fingerlanges Greifengeschlecht; Woher sie fiammen, man weiß es nicht recht.

Wenn sie im Mondschein kopfüber purzeln, Das mahnt bebenklich an Pissewurzeln; Doch ba sie mir nur Gutes gethan, So geht mich nichts ihr Ursprung an.

Sie lehrten mir fleine herereien, Feuer besprechen, Bogel beschreien, Auch pflüden in ber Johannisnacht Das Kräutlein, bas unsichtbar macht. Sie lehrten mich Sterne und Zeichen beuten, Sattellos auf bem Winde reiten, Auch Runen-Sprüche, womit man ruft Die Tobten hervor aus ihrer Gruft.

Sie haben mir auch ben Pfiff gelehrt, Wie man ben Bogel Specht bethört, Und ihm bie Springwurz abgewinnt, Die anzeigt, wo Schäpe verborgen sind.

Die Worte, die man beim Schäpegraben Sinmurmelt, lehrten fie mich, fie haben Mir alles explicirt — umfunft! Sab' nie begriffen bie Schapgraberfunft.

Wohl hatt' ich berfelben nicht nöthig bermalen, Ich brauchte wenig, und konnt' es bezahlen, Besaß auch in Spanien manch luftiges Schloß, Wovon ich die Nevenüen genoß.

D, schöne Zeit! wo voller Geigen Der himmel hing, wo Elfenreigen Und Nirentang und Kobolbscherz Umgaufelt mein mährchentrunkenes herg!

D, schöne Zeit! wo sich zu grünen Triumphespforten zu wölben schienen Die Bäume bes Walbes — ich ging einher, Befränzt, als ob ich ber Sieger war'!

Die fone Beit, sie ift verschlenbert, Und alles hat sich seitbem veränbert, Und ach! mir ift ber Krang geraubt, Den ich getragen auf meinem Saupt.

Der Aranz ist mir vom Saupt genommen, Ich weiß es nicht, wie es gesommen; Doch seit ber schöne Aranz mir fehlt, Ist meine Seele wie entseelt.

Es glopen mich an unheimlich blöbe Die Larven ber Welt! Der himmel ist öbe, Ein blauer Airchhof, entgöttert und stumm. Ich gehe gebückt im Walb herum. 3m Walbe sind bie Elfen verschwunden, Jagdhörner hör' ich, Gefläffe von hunden; Im Didicht ist bas Ach verstedt, Das thränend seine Bunden leckt.

Wo find bie Alraunchen? ich glaube, fie halten Sich ängstlich verborgen in Felfenspalten. Ihr kleinen Freunde, ich fomme zurud, Doch ohne Krang und ohne Glüd.

Wo ist die Jee mit bem langen Golbhaar, Die erste Schönheit, die mir holb war? Der Eichenbaum, worin sie gehaust, Steht traurig entlaubt, vom Winde zerzaust.

Der Bach rauscht trofilos gleich bem Styre; Am einsamen Ufer sipt eine Nire, Tobtblag und stumm, wie'n Bild von Stein, Scheint tief in Aummer versunken zu sein.

Mitleibig tret' ich zu ihr heran — Da fährt fie auf und schaut mich an, Und fie entflieht mit entsepten Mienen, Als sei ihr ein Gespenft erschienen.

## Spanische Adriten.

Am Hubertustag bes Jahres Dreizehnhundert drei und achtzig, Gab der König und ein Gastmahl Zu Segovia im Schlosse.

hofgastmähler sind bieselben Ueberall, es gähnt bieselbe Souveraine Langeweile An ber Tafel aller Fürsten.

Pruntgeschirr von Golb und Silber, Lederbiffen aller Zonen, Und berfelbe Bleigeschmad, Mahnend an Lokuftes Ruche. Auch berfelbe feibne Pobel Buntgeputt und vornehm nicent, Wie ein Beet von Tulipanen; Rur bie Saugen sind verschieben.

Und bas ift ein Bispern, Sumsen, Das wie Mohn ben Sinn einschläfert, Bis Trompetenstöße weden Aus ber fauenden Betäubniß.

Neben mir, jum Glüde, faß Don Diego Albuquerque, Dem bie Rebe unterhaltsam Bon ben flugen Lippen floß.

Gang vorzüglich gut erzählte Er bie blut'gen hofgeschichten Aus ben Tagen bes Don Pebro, Den man "König Grausam" nannte.

Als ich frug, warum Don Pebro Seinen Bruber Don Frebrego In's Geheim enthaupten ließ, Sprach mein Tischgenosse seufzenb:

Sennor! glaubt nicht was sie klimpern Auf ben schlottrigen Guitarren, Bankelfanger, Maulthiertreiber, In Posaben, Aneipen, Schenken.

Glaubet nimmer, was sie faseln Bon ber Liebe Don Frebrego's Und Don Pebro's schöner Gattin, Donna Blanka von Bourbon.

Richt ber Eifersucht bes Gatten, Rur ber Miggunst eines Reibharbts, Fiel als Opfer Don Frebrego, Calatrava's Orbensmeister.

Das Berbrechen, bas Don Pebro Nicht verzieh, bas war sein Ruhm, Jener Ruhm, ben Donna Fama Mit Entzücken ausposaunte. Auch verzieh ihm nicht Don Pebro Seiner Seele Hochgefühle Und bie Wohlgestalt bes Leibes, Die ein Abbild folder Seele.

Blühend blieb mir im Gebächtniß Diese schlanke Helbenblume; Rie vergeß ich bieses schöne Träumerische Jünglingsantliß.

Das war eben jene Sorte, Die geliebt wird von ben Feen, Und ein mährchenhaft Geheimniß Sprach aus allen biesen Bügen.

Blaue Augen, beren Schmelg Blenbend wie ein Ebelftein, — Aber auch ber ftieren Sarte Gines Ebelfteins theilhaftig.

Seine Saare waren schwarz, Bläulich schwarz, von seltnem Glanze, Und in üppig schönen Loden Auf bie Schulter nieberfallenb.

In ber schönen Stadt Coimbra, Die er abgewann ben Mohren, Sah ich ihn zum letten Male Lebenb — unglückel'ger Pring!

Eben fam er vom Alfangor, Durch bie engen Strafen reitenb; Manche junge Mohrin lauschte hinterm Gitter ihres Fenfters.

Seines Sauptes Selmbusch weh'te Frei galant, jeboch bes Mantels Strenges Calatrava-Areuz Scheuchte jeben Buhlgebanken.

Ihm gur Seite, freubewebelnb, Sprang fein Liebling, Allan hieß er, Eine Bestie folger Race, Deren Deimath bie Sierra. Trop ber ungeheuern Größe, Bar er wie ein Reh gelenfig, Nobel war bes Ropfes Bilbung, Ob sie gleich bem Zuchse ähnlich.

Schneeweiß und so weich wie Seibe Flockten lang herab bie Haare; Mit Rubinen inkrustiret War bas breite goldne Halsband.

Diefes halsband, fagt man, barg Einen Talisman ber Treue; Niemals wich er von ber Seite Seines herrn, ber treue hund.

D, ber schauerlichen Treue! Mir erbebet bas Gemuthe, Denf ich bran, wie sie sich hier Offenbart vor unsern Augen.

D, bes schreckenvollen Tages! Sier in biesem Saale war es, Und wie heute saß ich hier An ber königlichen Tafel.

An dem obern Tafelende, Dort, wo heute Don Henrico Fröhlich bechert mit der Blume Castilian'scher Ritterschaft —

Jenes Tag's fag bort Don Pebro Kinster stumm, und neben ihm, Strahlend stolz wie eine Göttin, Sag Maria be Pabilla.

Sier am untern Enb ber Tafel, Bo wir heut' bie Dame sehen, Deren große Linnen-Krause Wie ein weißer Teller aussieht —

Bahrend ihr vergilbt Gefichtchen Mit bem fauerlichen Lächeln Der Citrone gleichet, welche Auf besagtem Teller rubt: Sier am untern Enb ber Tafel Bar ein leerer Plat geblieben; Eines Gast's von hohem Range Schien ber goldne Stuhl zu harren.

Don Fredrego war ber Gaft, Dem ber goldne Stuhl bestimmt war — Doch er kam nicht — ach, wir wissen Jest ben Grund ber Zögerung.

Ach, zur felben Stunde wurde Sie vollbracht, die bunkle Unthat, Und der arglod junge helb Burde von Don Pedro's Schergen

Sinterliftig überfallen, Und gebunden fortgeschleppt In ein öbes Schlofigewölbe, Nur von Fackelschein beleuchtet.

Dorten ftanben Senferefnechte, Dorten ftanb ber rothe Meister, Der gestügt auf feinem Richtbeil, Mit schwermuth'ger Miene sprach:

Jest, Grofmeister von Can Jago, Müßt Ihr Euch jum Tob bereiten, Eine Biertelftunde fei Euch bewilligt jum Gebete.

Don Frebrego kniete nieber, Betete mit frommer Ruhe, Sprach fobann: ich hab' vollenbet, Und empfing ben Tobesstreich.

In bemfelben Augenblide, Als ber Kopf zu Boben rollte, Sprang brauf zu ber treue Allan, Welcher unbemerkt gefolgt war.

Er erfagte, mit ben Bahnen, Bei bem Lodenhaar bas Saupt, Und mit biefer theuern Beute Schof er zauberfchnell von bannen. Jammer und Geschrei erscholl Ueberall auf seinem Wege, Durch bie Gange und Gemächer, Treppen auf und Treppen ab.

Seit dem Gastmahl des Belfagar Gab es keine Tischgesellschaft, Welche so verstöret aussah Wie die unfre in dem Saale,

Als bas Ungethum hereinsprang Mit bem Saupte Don Frebrego's, Das er mit ben Zähnen schleppte An ben träusend blut'gen Saaren.

Auf ben leer gebliebnen Stuhl, Welcher seinem herrn bestimmt war, Sprang ber hund und, wie ein Kläger, hielt er uns bas haupt entgegen.

Ach, es war bas wohlbefannte Helben-Antlip, aber bläser, Aber ernster, burch ben Tob, Und umringelt gar entseplich

Bon ber Fülle schwarzer Loden, Die fich baumten wie ber wilbe Schlangen-Ropfput ber Mebuse, Auch wie bieser schreckversteinernb.

Ja, wir waren wie versteinert, Sahn uns an mit starrer Miene Und gelähmt war jebe Junge Bon ber Angst und Etiquette.

Nur Maria be Pabilla Brach bas allgemeine Schweigen; Händeringenb, laut aufschluchzenb, Jammerte sie ahnbungsvoll:

"Seißen wird es jest, ich hatte Angestiftet folche Morbthat, Und ber Groll trifft meine Kinder, Meine schuldlos armen Kinder:" Don Diego unterbrach hier Seine Rebe, benn wir fahen, Dag bie Tafel aufgehoben Und ber hof ben Saal verlaffen.

Bofifch fein von Sitten, gab Mir ber Ritter bas Geleite, Und wir wanbelten selbanber Durch bas alte Gothenschlofe.

In dem Kreuzgang, welcher leitet Nach bes Königs hunbeställen Die durch Knurren und Gefläffe Schon von fernher sich verfünd'gen,

Dorten sah ich, in ber Wanb Eingemauert und nach außen Fest mit Eisenwerk vergattert, Eine Zelle wie ein Käfig.

Menschliche Gestalten gwo Sagen brin, zwei junge Anaben; Angefesselt bei ben Beinen, hochten sie auf fauler Streu.

Raum gwölfjährig schien ber Eine, Benig älter war ber Anbre; Die Gesichter schön und ebel, Aber fahl und welf von Siechthum.

Waren ganz zerlumpt, fast nackenb Und die magern Leibchen trugen Bunde Spuren ber Mißhandlung; Beibe schüttelte bas Fieber.

Aus ber Ticfe ihres Elenbs Schauten fie zu mir empor, Wie mit weißen Geisteraugen, Daß ich schier barob erschrocken.

Wer find biese Jammerbilber? Rief ich aus, indem ich haftig Don Diego's Sand ergriff, Die gezittert, wie ich fühlte. Don Diego schien verlegen, Sah sich um, ob Niemand lausche, Seufzte tief und sprach am Enbe, heitern Weltmannston erfünstelnb:

Dieses sind zwei Königskinber, Früh verwaiset, König Pebro Hieß ber Bater, und bie Mutter War Maria be Pabilla.

4

Nach ber großen Schlacht bei Narvas, Wo henrico Transtamare Seinen Bruber, König Pebro, Bon ber großen Laft ber Krone

Und zugleich von jener größern Last, die Leben heißt, befreite: Da traf auch die Bruders-Kinder Don Henrico's Siegergroßmuth.

Sat sich ihrer angenommen, Wie es einem Oheim ziemet, Und im eigenen Schlosse gab er Ihnen freie Rost und Wohnung.

Enge freilich ift bas Stübchen, Das er ihnen angewiesen, Doch im Sommer ift es kühlich, Und nicht gar zu kalt im Winter.

Ihre Speif' ift Roggenbrob, Das so schmadhaft ift, als hätt' es Göttin Ceres selbst gebaden Für ihr liebes Proserpinchen.

Manchmal schickt er ihnen auch Gine Rumpe mit Garbangos, Und bie Jungen merken bann, Daß es Sonntag ift in Spanien.

Doch nicht immer ist es Sonntag, Und nicht immer giebt's Garbanzos, Und der Oberkoppelmeister Regalirt sie mit der Peitsche. Denn ber Oberfoppelmeister, Der bie Ställe mit ber Meute, So wie auch ben Neffentäfige Unter feiner Aufsicht hat,

Ift ber unglüdfel'ge Gatte Bener fauren Citronella Mit ber weißen Tellerfraufe, Die wir heut' bei Tifch bewunbert.

Und fie keift so frech, bag oft 3hr Gemahl gur Peitsche greift — Und hierher eilt und die hunde Und bie armen Anaben guchtigt.

Doch ber König hat migbilligt Solch Berfahren und befahl, Daß man funftig seine Nessen Richt behandle wie die Hunde.

Reiner fremben Miethlingsfauft Wirb er ferner anvertrauen 3hre Bucht, bie er hinführo Eigenhändig leiten will.

Don Diego flodte plöglich, Denn ber Seneschall bes Schloffes Ram ju uns heran und frug uns höslich: ob wir wohlgespeift? —

# Der Er-Lebendige.

Brutus, wo ist bein Cassius, Der Wächter, ber nächtliche Rufer, Der einst mit bir, im Seelenerguß Gewandelt am Seine-Ufer?

Ihr schautet manchmal in die Boh', Wo die bunklen Bolfen jagen — Biel bunklere Bolfe war die Ibee, Die Ihr im herzen getragen. Brutus, wo ist bein Cassius? Er benkt nicht mehr an's Morben! Es heißt, er sei am Neckarsluß Tyrannenvorleser geworben.

Doch Brutus erwiedert: du bist ein Thor, Kurzsichtig wie alle Poeten — Mein Cassius liest bem Tyrannen vor, Jedoch um ihn zu töbten.

Er liest ihm Gebichte von Magerath — Ein Dolch ift jebe Zeile! Der arme Tyrann, früh ober fpat, Stirbt er vor Langeweile.

# Der Er-nachtmächter.

Miggelaunt, sagt man, verließ er Stuttgart an bem Nedarstranb, Und zu München an ber Isar Warb er Schauspiel-Intenbant.

Das ist eine schöne Gegend Cbenfalls, es schäumet hier, Geist- und Phantasie-erregend, Holber Bock, bas beste Bier.

Doch ber arme Intenbante, Heißt es, gehet bort herum Melancholisch wie ein Dante, Wie Lord Byron, gloomy, stumm.

Ihn ergößen nicht Comöbien, Nicht bas schlechteste Gebicht, Selbst bie traurigsten Tragöbien Lief't er — boch er lächelt nicht.

Manche Schöne möcht' erheitern Dieses gramumflorte Berg, Doch bie Liebesblice scheitern An bem Panger, ter von Erg. Nannerl mit bem Riegelhäubchen Girrt ihn an so muntern Ginns — Geh' in's Rlofter, armes Täubchen, Spricht er wie ein Danenpring.

Seine Freunde find vergebens Bu erluft'gen ihn bemüht, Singen: Freue bich bes Lebens, Weil bir noch bein Lämpchen glüht!

Rann bich nichts zum Frohsinn reizen hier in bieser hubschen Stabt, Die an amufanten Käuzen Bahrlich feinen Mangel hat?

3war hat fie in jungften Tagen Eingebugt fo manchen Mann, Manchen trefflichen Choragen, Den man ichwer entbehren fann.

War' ber Magmann nur geblieben! Diefer hatte wohl am End' Beben Trubsinn bir vertrieben Durch fein Purzelbaumtalent.

Schelling, ter ift unerfeglich! Ein Berluft vom höchften Berth! Bar als Philosoph ergöglich Und als Mime hoch geehrt.

Dag ber Grünber ber Walhalla Fortging und zurücke ließ Seine Manuscripte alle, Gleichfalls ein Berlust war bies!

Mit Cornelius ging verloren Auch bes Meisters Jüngerschaft; Hat bas Haar sich abgeschoren Und im Haar war ihre Kraft.

Denn ber fluge Meister legte Einen Zauber in bas Saar, Drin sich sichtbar oft bewegte Etwas bas lebenbig warTobt ist Görres, bie Dyane. Ob bes heiligen Offiz Umsturz quoll ihm einst bie Thrans Aus bes Auges rothem Schlip.

Diefes Raubthier hat ein Sühnchen hinterlaffen, boch es ift Rur ein giftiges Raninchen, Welches Nonnenfürzchen frifit.

Apropos! Der erzinfame Pfasse Dollingerius — Das ist ungefähr sein Name — Lebt er noch am Isarsluß?

Diefer bleibt mir unvergeflich! Bei bem reinen Sonnenlicht! Niemals schaut' ich folch ein häflich Armefünderangesicht.

Die es heißt, ift er gefommen Auf bie Welt gar wunbersam, hat ben Afterweg genommen, Bu ber Mutter Schred und Scham.

Sah ihn am Charfreitag wallen In ben Zug ber Prozession, Bon ben bunkeln Männern allen Wohl bie bunkelste Person.

Ja, Monacho Monachorum Ift in unfrer Zeit ber Sig Der Birorum obscurorum, Die verherrlicht huttens Wis.

Wie du zuckt beim Namen Hutten! Er-Nachtwächter, wache auf! Hier die Peitsche, bort die Rutten, Und wie eh'mals schlage drauf!

Geißle ihre Rücken blutig, Wie einst that ber Uderich; Diefer schlug so rittermuthig, Jene heulten fürchterlich. Der Erasmus mußte lachen So gewaltig ob bem Spag, Dag ihm platte in bem Rachen Sein Geschwür und er genas.

Auf ber Chersburg besgleichen Lachte Sidingen wie toll, Und in allen beutschen Reichen Das Gelächter wieberschoft.

Alte lachten wie bie Jungen — Gine einz'ge Lache nur Bar ganz Bittenberg, fie fungen Gaudeamus igitur!

Freilich, flopft man faule Rutten, Fängt man Flöh' im Ueberfluß, Und es mußte fich ber hutten Manchmal fragen vor Berbruß.

Aber alea est jacta! War des Ritters Schlachtgeschrei, Und er knicke und er knackte Publices und Klerisei.

Er-Nachtwächter, Stundenrufer, Fühlft bu nicht bein Berg ergluhn? Rege bich am Ifarufer, Schüttle ab ben franken Spleen.

Deine langen Fortschrittsbeine, Beb' fie auf zu neuem Lauf — Rutten grobe, Rutten feine, Sind es Rutten, schlage brauf!

Jener aber feufst, und feine Sanbe ringenb er verfest: Meine langen Fortschrittsbeine Sind Europamübe jest.

Meine Hühneraugen jüden, Habe beutsche enge Schuh', Und wo mich die Schuhe brücken Beiß ich wohl — laß mich in Ruh'!

## Plateniden.

Bliaben, Obyssen Künbigst bu uns prablend an, Und wir sollen in bir feben Deutscher Zukunft größten Mann.

Eine große That, in Worten, Die bu einst zu thun gebenfft! — D, ich kenne solche Sorten Geist'ger Schulbenmacher längst.

hier ist Rhobus, komm' und zeige Deine Aunst, hier wird getanzt! Ober trolle bich und schweige, Wenn du heut' nicht tanzen kannst.

Wahre Prinzen aus Genie-Land Bahlen baar was sie verzehrt, Schiller, Goethe, Lessing, Wieland Haben nie Credit begehrt.

Wollten feine Ovazionen Bon bem Publico auf Pump, Keine Borfchuß-Lorbeerfronen, Rühmten sich nicht keck und plump.

Tobt ist längst ber alte Junker, Doch sein Same lebt noch heut — Oh, ich kenne bas Gestunker Künftiger Unsterblichkeit.

Das find Platen's echte Rinber, Echtes Plateniben-Blut — Meine theuern Sallermunber, Dh, ich fenn' euch gar ju gut!

## Mythologie.

Ja, Europa ift erlegen — Wer kann Ochsen wiberstehen? Wir verzeihen auch Danäen — Sie erlag bem golbnen Regen!

Semele ließ sich verführen — Denn fie bachte: eine Wolfe, Ibeale himmelswolfe, Kann uns nicht tompromittiren.

Aber tief muß und empören Bas wir von ber Leba lesen — Welche Gans bist bu gewesen, Daß ein Schwan bich konnt' bethören!

# In Mathildens Stammbuch.

Sier, auf gewalften Lumpen, foll ich Mit einer Spule von ber Gans Sinfripeln ernsthaft halb, halb brollig, Bersifizirten Firlefang —

3ch, ber gewohnt mich auszusprechen Auf beinem schönen Rosenmunb, Mit Ruffen, bie wie Flammen brechen Dervor aus tiefstem Berzensgrunb!

D Mobewuth! Ift man ein Dichter, Qualt uns die eigne Frau zulest Bis man, wie andre Sangeslichter, Ihr einen Reim in's Album sept.

# An die Jungen.

Lag bich nicht firren, lag bich nicht wirren Durch golbne Alepfel in beinem Lauf! Die Schwerter flirren, bie Pfeile schwirren, Doch halten fie nicht ben helben auf.

Ein fühnes Beginnen ift halbes Gewinnen, Ein Alerander erbeutet die Belt! Rein langes Besinnen! Die Königinnen Erwarten schon knieend ben Sieger im Zelt.

Wir wagen, wir werben! besteigen als Erben Des alten Darius Bett und Thron. D fußes Berberben! o blübenbes Sterben! Berauschter Triumphtob zu Babylon!

# Der Unglänbige.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Bon Bonnen sonber Schranken Erbebt und schwillt mein ganzes herz Bei biesem Zaubergebanken.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Ich spiele mit den schönen Goldlocken! Dein holdes Köpfchen wird An meine Schultern lehnen.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Der Traum will Wahrheit werben, Ich soll bes himmels höchfte Luft hier schon genießen auf Erden.

D, heil'ger Thomas! Ich glaub' es faum! Ich zweiste bis zur Stunde, Wo ich ben Finger legen fann In meines Glückes Wunde.

# A. - Jammer.

Diefe graue Wolfenschaar Stieg aus einem Meer von Freuben; heute muß ich bafur leiben Dag ich gestern gludlich war.

Ach, in Wermuth hat verfehrt Sich ber Neftar! Ach, wie qualenb Ragen-Jammer, hunde-Glend Berg und Magen mir beschwert!

# Bum Bausfrieden.

Biele Beiber, viele Flöhe, Biele Flöhe, vieles Juden — Thun fie heimlich bir ein Behe, Darfit bu bennoch bich nicht muden.

Denn fie rachen, schelmisch lächelnb, Sich gur Rachtzeit — Willft bu bruden, Sie an's Berge, lieberöchelnb, Ach, ba breh'n fie bir ben Ruden.

## Jetgt mohin?

Jest wohin? Der bumme Just Will mich gern nach Deutschland tragen; Doch es schüttelt flug bas Saupt Mein Berstand und scheint zu sagen:

Zwar beenbigt ift ber Arieg, Doch bie Kriegsgerichte blieben, Und es heißt, bu habest einst Biel Erschießliches geschrieben. Das ift mahr, unangenehm Bar' mir bas Erschoffen-werben; Bin fein Belb, es fehlen mir Die pathetischen Geberben.

Gern würd' ich nach England geh'n, Wären bort nicht Rohlenbämpfe Und Englänber — schon ihr Duft Giebt Erbrechen mir und Krämpfe.

Manchmal kommt mir in ben Sinn Nach Amerika zu segeln, Nach bem großen Freiheitstall, Der bewohnt von Gleichheits-Flegeln —

Doch es ängstet mich ein Land, Wo bie Menschen Tabat fäuen, Wo sie ohne König kegeln, Wo sie ohne Spucknauf speien.

Rugland, bieses schöne Reich, Burbe mir vielleicht behagen, Doch im Winter könnte ich Dort bie Knute nicht ertragen.

Traurig schau ich in bie Höh', Wo viel tausend Sterne nicken — Aber meinen eignen Stern Kann ich nirgends bort erblicken.

Sat im güldnen Labyrinth Sich vielleicht verirrt am Himmel, Wie ich selber mich verirrt In bem irbischen Getümmel. —

# Altes Lied.

Du bist gestorben und weißt es nicht, Erloschen ist bein Augenlicht, Erblichen ist bein rothes Mündchen, Und bu bist tobt, mein tobtes Kindchen. In einer schaurigen Sommernacht Hab' ich bich selber zu Grabe gebracht; Rlaglieber bie Nachtigallen sangen, Die Sterne sind mit zur Leiche gegangen.

Der Zug, ber zog ben Walb vorbei, Dort wiederhallt bie Litanei; Die Tannen, in Trauermänteln vermummet, Sie haben Tobtengebete gebrummet.

Am Beibenfee vorüber ging's, Die Elfen tangten inmitten bes Ring's; Sie blieben plöglich ftehn und schienen Und anguschaun mit Beileibsmienen.

Und als wir famen zu beinem Grab, Da flieg ber Mond vom himmel herab. Er hielt eine Rebe. Ein Schluchzen und Stöhnen. Und in ber Ferne bie Glocken tonen,

#### Solidität.

Liebe fprach jum Gott ber Lieber, Sie verlange Sicherheiten, Ehe sie sich gang ergebe, Denn es wären schlechte Beiten.

Lachend gab ber Gott zur Antwort: Ja, die Zeiten sich verändern, Und du sprichst jest wie ein alter Buchrer, welcher leiht auf Pfändern.

Ach, ich hab' nur eine Lever. Doch sie ist von gutem Golbe. Wie viel Ruffe willst du borgen Mir darauf, o meine Holbe?

## Alte Hofe.

Eine Rosenknospe war Sie, für bie mein Berze glühte; Doch sie wuchs, und wunderbar Schof sie auf in voller Blüthe.

Barb bie schönste Rof' im Land Und ich wollt' bie Rose brechen, Doch sie wußte mich pifant Mit ben Dornen fortzustechen.

Jest, wo sie verwelft, zerfest Und verflatscht von Wind und Regen — Liebster heinrich bin ich jest, Liebend kommt sie mir entgegen.

Beinrich hinten, Beinrich vorn Alingt es jest mit füßen Tönen; Sticht mich jest etwa ein Dorn, Ift es an bem Kinn ber Schönen.

Allzu hart bie Borften find, Die bes Kinnes Wärzchen zieren — Geh' in's Aloster, liebes Kinb, Ober laffe bich rasiren.

# Auto-da-fe.

Welche Beilchen, ftaub'ge Loden, Ein verblichen blaues Banb, Salb zerriffene Billette, Längft vergeff'ner Bergenstanb -

In bie Flammen bes Kamines Werf ich sie verbroff'nen Blick; Aengstlich fniftern biese Trümmer Meines Glücks und Miggeschick.

Liebeschwüre, flatterhafte Faliche Eibe, in ben Schlot Fliegen fie binauf — es fichert Unfichtbar ber fleine Gott.

Bei ben Flammen bes Kamines Sip' ich träumend, und ich seh' Wie die Fünkchen in ber Asche Still verglühn — Gut' Nacht — Abe!

## Lazarus.

#### 1. Beltlauf.

Sat man viel, so wird man balb Roch viel mehr bazu besommen. Ber nur wenig hat, bem wird Auch bas Wenige genommen.

Wenn bu aber gar nichts haft, Ach, so laffe bich begraben — Denn ein Recht zum Leben, Lump, Saben nur die etwas haben.

## 2. Rāckfahau.

3ch habe gerochen alle Gerüche In biefer holben Erbenfüche; Bas man genießen kann in ber Welt, Das hab' ich genossen wie je ein Belb! Hab' Kaffee getrunken, hab' Ruchen gegessen, Hab' manche schöne Puppe besessen; Trug seibne Westen, ben feinsten Frack, Mir klingelten auch Dukaten im Sack. Wie Gellert ritt ich auf hohem Roß; Ich hatte ein Saus, ich hatte ein Schloß.

Ich lag auf ber grünen Biefe bes Glücke. Die Sonne grußte golbigften Blide; Ein Lorbeerfrang umschloß bie Stirn. Er buftete Traume mir in's Gebirn. Träume von Rosen und ewigem Mai -Es ward mir fo felig ju Ginne babei, Go bammerfüchtig, fo fterbefaul -Mir flogen gebrat'ne Tauben in's Maul. Und Englein famen, und aus ben Tafden Sie gogen bervor Champagnerflaschen -Das waren Bisionen, Geifenblafen, -Sie platten - Jest lieg' ich auf feuchtem Rafen. Die Glieber find mir rheumatisch gelähmt, Und meine Geele ift tief beschämt. Ach, jede Luft, ach, jeden Genug Sab' ich erfauft burch herben Berbruß; 3d ward getränft mit Bitterniffen Und graufam von ben Bangen gebiffen; Ich warb bedrängt von ichwargen Gorgen 3ch mußte lügen, ich mußte borgen Bei reichen Buben und alten Betteln -Ich glaube fogar, ich mußte betteln. Jest bin ich mub' vom Rennen und Laufen, Jest will ich mich im Grabe verschnaufen. Lebt wohl! Dort oben, ihr driftlichen Brüber, Ja, bas versteht sich, bort febn wir und wieber.

3.

## Auferftehung.

Posaunenruf erfüllt bie Luft, Und furchtbar schallt es wieder; Die Tobten steigen aus ber Gruft, Und schütteln und rütteln die Glieber.

Was Beine hat, bas trollt sich fort, Es wallen bie weißen Gestalten Nach Josaphat, bem Sammelort, Dort wird Gericht gehalten. Als Freigraf siget Christus bort In seiner Apostel Areise. Sie sind die Schöppen, ihr Spruch und Wort Ift minniglich und weise.

Sie urtheln nicht vermummten Gesichts; Die Madfe läßt jeber fallen Um hellen Tage bes jüngsten Gerichts, Wenn die Posaunen schallen.

Das ist zu Josaphat im Thal, Da stehn die geladenen Schaaren, Und weil zu groß der Beklagten Zahl, Wird hier summarisch verfahren.

Das Bödlein zur Linken, zur Rechten bas Schaf. Geschieben sind sie schnelle; Der himmel bem Schäschen fromm und brav, Dem geilen Bock bie Hölle!

# 4. Sterbende.

Flogest aus nach Sonn' und Glud, Nacht und schlecht kommst bu gurud. Deutsche Treue, beutsche Bembe, Die verschleißt man in ber Frembe.

Siehft fehr fterbebläglich aus, Doch getroft, bu bift zu Saus. Barm wie an bem Fladerherbe Liegt man in ber beutschen Erbe.

Mancher leiber wurde lahm Und nicht mehr nach Sause fam — Streckt verlangend aus die Arme, Daß ber herr sich sein erbarme!

5.

#### Lumpenthum.

Die reichen Leute, bie gewinnt Man nur burch platte Schmeichelei'n — Das Gelb ist platt, mein liebes Kinb, Und will auch platt geschmeichelt sein.

Das Beihrauchfaß, bas schwinge ked Bor jebem göttlich golbnen Kalb; Bet' an im Staub, bet' an im Dreck, Bor allem aber lob' nicht halb.

Das Brob ist theuer bieses Jahr, Jeboch bie schönsten Worte hat Man noch umsonst — Besinge gar Mäzena's Hund, und friß bich satt!

### 6. Grinnerung.

Dem Einen die Perle, dem Andern die Truhe, D Wilhelm Bisenti, du starbest so fruhe — Doch die Kape, die Kap' ift gerettet3).

Der Balfen brach, worauf er geklommen, Da ist er im Wasser umgekommen — Doch bie Rape, bie Rap' ist gerettet.

Wir folgten ber Leiche, bem lieblichen Knaben, Sie haben ihn unter Maiblumen begraben, — Doch bie Kape, bie Kap' ift gerettet.

Bift flug gewesen, bu bist entronnen Den Stürmen, hast früh ein Obbach gewonnen — Doch bie Rape, bie Rap' ift gerettet.

Bift früh entronnen, bift flug gewesen -Roch eh' bu erfrantieft, bift bu genesen --Doch bie Rage, bie Rag' ift gerettet. Seit langen Jahren, wie oft, o Reiner, Mit Neib und Behmuth gebent' ich beiner — Doch bie Rape, bie Rap' ist gerettet.

#### 7. Unvollkommenheit.

Nichts ift vollfommen bier auf biefer Welt. Der Rose ift ber Stachel beigefellt; Ich glaube gar, bie lieben holben Engel Im himmel broben find nicht ohne Mängel.

Der Tulpe fehlt ber Duft. Es heißt am Rhein: Auch Ehrlich stahl einmal ein Ferkelschwein. Sätte Lucretia fich nicht erstochen, Sie war' vielleicht gekommen in bie Wochen.

Sägliche Füße hat ber ftolze Pfau. Und fann bie amufant geiftreichste Frau Manchmal langweilen wie bie Senriade Boltaie's, sogar wie Alopftod's Messiade.

Die bravste, flügste Auh fein Spanisch weiß, Wie Maßmann fein Latein — Der Marmorsteiß Der Benus von Canova ist zu glatte, Wie Maßmanns Nase viel zu ärschig platte.

Im füßen Lieb ist oft ein faurer Reim, Wie Bienenstachel stedt im Honigseine. Um Fuß verwundbar war ber Sohn ber Thetis, Und Alexander Dumas ist ein Metis.

Der ftrahlenreinste Stern am himmelgelt, Benn er ben Schnupfen friegt, herunterfällt. Der beste Aepfelwein schmedt nach ber Tonne, Und schwarze Bleden sieht man in ber Sonne.

Du bist, verehrte Frau, bu selbst fogar Richt fehlerfrei, nicht aller Mängel baar. Du schaust mich an — bu fragst mich was bir fehle? Ein Busen, und im Busen eine Seele.

8.

#### Fromme Barnung.

Unsterbliche Seele, nimm bich in Acht, Daß bu nicht Schaben leibest, Wenn bu aus bem Irbischen scheibest; Es geht ber Weg burch Tob und Nacht.

Am goldnen Thore ber Sauptstadt bes Lichts, Da stehen die Gottes-Soldaten; Sie fragen nach Werken und Thaten, Nach Namen und Amt fragt man hier nichts.

Um Eingang läßt ber Pilger gurud Die stäubigen, brudenben Schuhe — Rehr' ein, hier finbest bu Rube, Und weiche Pantoffeln und schöne Mufik.

9.

#### Der Mbgefühlte.

Und ift man tobt, so muß man lang Im Grabe liegen; ich bin bang, Ia, ich bin bang, bas Auferstehen Wird nicht so schnell von Statten geben.

Noch einmal, eh' mein Lebenslicht Erlöschet, eh' mein Berge bricht — Noch einmal möcht' ich vor bem Sterben Um Frauenhulb befeligt werben.

Und eine Blonbe mußt' es fein, Mit Augen fanft wie Monbenfchein — Denn schlecht bekommen mir am Enbe Die wilb brünetten Sonnenbränbe.

Das junge Bolf voll Lebensfraft Bill ben Tumult ber Leibenschaft, Das ift ein Rafen, Schwören, Poltern Und wechselseit'ges Seelenfoltern! Unfung und nicht mehr ganz gefund, Wie ich es bin zu biefer Stund, Mögt' ich noch einmal lieben, schwärmen Und glücklich sein — boch ohne Lärmen.

# 10. Salomo.

Berftummt fint Paufen, Pofaunen und Binfen. An Salamo's Lager Wache halten Die schwergegürteten Engelgestalten, Sechstausent zur Rechten, sechstausent zur Linken.

Sie schützen ben König vor träumenbem Leibe, Und gieht er finster bie Brauen gusammen, Da fahren sogleich bie stählernen Flammen, Zwölftausend Schwerter, hervor aus ber Scheibe.

Doch wieber zurud in die Scheibe fallen Die Schwerter ber Engel. Das nächtliche Grauen Berschwindet, es glätten sich wieder die Brauen Des Schläfers, und seine Lippen lallen:

D Sulamith! bas Reich ist mein Erbe, Die Lande sind mir unterthänig, Bin über Juda und Ifrael König — Doch liebst du mich nicht, so welk' ich und sterbe.

#### 11. Berlorene Bünfche.

Bon ber Gleichheit ber Gemüthsart Wechselseitig angezogen Waren wir einanber immer Mehr als uns bewußt gewogen.

Beibe ehrlich und bescheiben Konnten wir und leicht verftehen; Worte waren überflussig, Brauchten und nur anzusehen. D wie sehnlich munscht' ich immer, Dag ich bei bir bleiben könnte Als ber tapfre Waffenbruber Eines dolce far niente.

Ja, mein liebster Bunsch war immer, Daß ich immer bei bir bliebe! Alles, was bir wohlgesiele, Alles that ich bir zu Liebe.

Murbe effen was bir schmedte Und die Schuffel gleich entfernen, Die bir nicht behagt. Ich wurde Auch Cigarren rauchen lernen.

Manche polnische Geschichte, Die bein Lachen immer wedte, Bollt' ich wieber bir erzählen In Subaas Dialecte.

Ja, ich wollte gu bir fommen, Richt mehr in ber Frembe schwärmen — An bem Berbe beines Glüdes Bollt' ich meine Unice warmen. —

Goldne Bünfche! Seifenblasen! Sie zerrinnen wie mein Leben-Ach, ich liege jest am Boben, Kann mich nimmermehr erheben.

Und Abe! fie find gerronnen, Golbne Bunfche, fuges hoffen! Ach, gu töbtlich war ber Faufichlag, Der mich juft in's herz getroffen.

## 12. Gedächtniffeier.

Keine Meffe wirb man fingen, Reinen Rabofch wird man fagen, Nichts gefagt und nichts gefungen Wirb an meinen Sterbetagen. Doch vielleicht an foldem Lage, Wenn bas Wetter schön und milbe, Geht spazieren auf Montmartre Mit Paulinen Frau Mathilbe.

Mit bem Rranz von Immortellen Kommt sie mir bas Grab zu schmüden, Und sie seufzet: Pauvre homme! Keuchte Wehmuth in ben Blicken,

Leiber wohn' ich viel zu hoch, Und ich habe meiner Sugen Keinen Stuhl hier anzubieten; Ach! sie schwanft mit müben Fügen.

Suges, bides Nind, bu barfft Richt zu Fuß nach Sause geben; An bem Barriere-Gitter Siehst bu bie Fiafer steben.

# 13. Biederfehen.

Die Geisblattlaube — Ein Sommerabenb — Wir fagen wieder wie ehmals am Fenster — Der Mond ging auf, belebend und labenb — Wir aber waren wie zwei Gespenster.

3wölf Jahre schwanden, seitbem wir beisammen 3um legtenmale hier geseffen; Die gärtlichen Gluthen, die großen Flammen, Sie waren erloschen unterdessen.

Einfilbig faß ich. Die Plaubertafche, Das Weib hingegen fchurte beständig herum in ber alten Liebesafche; Beboch fein Funkchen ward wieder lebenbig.

Und sie ergählte: wie sie bie bofen Gebanken betämpft, eine lange Geschichte, Wie wackelig schon ihre Tugend gewesen — 3ch machte bazu ein bummes Gesichte.

Als ich nach Sause ritt, ba liefen Die Bäume vorbei in ber Monbenhelle, Bie Geister. Wehmüthige Stimmen riefen — Doch ich und die Todten, wir ritten schnelle.

# 14. Fran Gorge.

In meines Glüdes Sonnenglang, Da gaufelte fröhlich ber Müdentang. Die lieben Freunde liebten mich Und theilten mit mir brüderlich Wohl meinen besten Braten Und meinen letten Dufaten.

Das Glück ist fort, ber Beutel leer, Und hab' auch keine Freunde mehr; Erloschen ist der Sonnenglanz, Berstoben ist der Mückentanz, Die Freunde, so wie die Mücke, Berschwinden mit dem Glücke.

An meinem Bett in ber Winternacht Als Wärterin bie Sorge wacht. Sie trägt eine weiße Unterjact', Ein schwarzes Müßchen, und schuupft Tabat. Die Dose knarrt so gräßlich, Die Alte nicht so häßlich.

Mir träumt manchmal, gefommen sei Zurud bas Glüd und ber junge Mai Und die Freundschaft und ber Müdenschwarm—Da knarrt die Dose — baß Gott erbarm, Es plagt die Seisenblase — Die Alte schneuzt die Nase.

15.

## Un bie Engel.

Das ist ber bose Thanatos, Er kommt auf einem fahlen Roß; Ich hör' ben Sufschlag, hör' ben Trab, Der bunkle Reiter holt mich ab— Er reißt mich fort, Mathilben soll ich lassen, D, ben Gebanken kann mein herz nicht kaffen!

Sie war mir Beib und Kind zugleich, Und geh' ich in das Schattenreich, Bird Bittwe sie und Waise fein! Ich lass' in bieser Belt allein Das Beib, das Kind, das, trauend meinem Muthe, Sorglos und treu an meinem Herzen ruhte.

Ihr Engel in ben himmelshöhn, Bernehmt mein Schluchzen und mein flehn; Beschügt, wenn ich im öben Grab, Das Weib, bas ich geliebet hab'; Seid Schild und Bögte Eurem Ebenbilbe, Beschügt, beschirmt mein armes Kind, Mathilbe.

Bei allen Thranen, bie 3hr je Geweint um unser Menschenweh, Beim Wort, bas nur ber Priester kennt Und niemals ohne Schauber nennt, Bei Eurer eignen Schönheit, Huld und Milbe, Beschwör' ich Euch, 3hr Engel, schüpt Mathilbe.

16.

### 3m Oftober 1849.

Gelegt hat sich ber ftarke Wind, Und wieder ftille wird's baheime; Germania, das große Kind, Erfreut sich wieder seiner Weihnachtsbäume. Wir treiben fest Familienglück — Was höher lockt, bas ist vom Uebel — Die Friedensschwalbe kehrt zuruck, Die einst genistet in bes Hauses Giebel.

Gemüthlich ruhen Walb und Flug, Bon fanftem Monblicht übergoffen; Nur manchmal knallt's — Ift bas ein Schuß? — Es ist vielleicht ein Freund, ben man erschoffen.

Bielleicht mit Waffen in ber hand hat man ben Tollfopf angetroffen, (Richt Jeber hat so viel Berstand Bie Flaccus, ber so fühn bavon geloffen).

Es knallt. Es ist ein Fest vielleicht, Ein Feuerwerf zur Goethefeier! — Die Sontag, die dem Grab entsteigt, Begrüßt Naketenlärm — die alte Lever.

Auch Liszt taucht wieber auf, ber Franz, Er lebt, er liegt nicht blutgeröthet Auf einem Schlachtfelb Ungarlands; Kein Ruffe, noch Kroat hat ihn getöbtet.

Es fiel ber Freiheit lette Schang', Und Ungarn blutet sich zu Tobe — Doch unversehrt blieb Ritter Franz, Sein Sabel auch — er liegt in ber Kommobe.

Er lebt, ber Franz, und wird als Greis Bom Ungarfriege Wunderdinge Erzählen in der Enkel Kreis — "Go lag ich und so führt' ich meine Klinge!"

Wenn ich ben Namen Ungarn hör', Wirb mir bas beutsche Wams zu enge. Es brauft barunter wie ein Meer. Mir ist als grüßten mich Trompetenklänget

Es flirrt mir wieber im Gemüth Die Belbenfage, längst verklungen, Das eisern wilbe Kämpenlieb — Das Lieb vom Untergang ber Nibelungen. Es ift baffelbe Belbenloos, Es find biefelben alten Mähren, Die Namen find verändert blos, Doch find's biefelben "helben lobebären."

Es ift baffelbe Schidfal auch — Wie ftolz und frei die Jahnen fliegen, Es muß ber helb, nach altem Brauch, Den thierisch roben Mächten unterliegen.

Und biesmal hat ber Ochse gar Mit Baren einen Bund geschlossen — Du fällft; boch tröfte bich, Magyar, Wir Andre haben schlimm're Schnach genossen.

Anständ'ge Bestien sind es boch, Die gang honnet bich überwunden; Doch wir gerathen in bas Joch Bon Bölfen, Schweinen und gemeinen hunden.

Das heult und bellt und grunzt — ich fann Ertragen faum ben Duft ber Sieger. Doch ftill, Poet, bas greift bich an — On bift so frant und schweigen ware flüger.

# 17.

### Bofes Getraume.

Im Traume war ich wieber jung und munter — Es war das Landhaus hoch am Bergesrand, Wettlaufend lief ich bort den Pfad hinunter, Wettlaufend mit Ottilien Hand in Hand.

Wie das Perfonden fein formirt! Die füßen Meergrünen Augen zwinfern nirenhaft. Sie steht so fest auf ihren kleinen Füßen, Ein Bilb von Zierlichkeit vereint mit Kraft.

Der Ton ber Stimme ift so treu und innig, Man glaubt zu schaun bis in ber Seele Grund; Und alles was sie spricht ift flug und sinnig; Bie eine Rosenknospe ift ber Mund. Es ift nicht Liebesweh, was mich beschleichet, Ich schwärme nicht, ich bleibe bei Berstand; — Doch wunderbar ihr Wesen mich erweichet Und heimlich bebend fuss 'ich ihre Hand.

Ich glaub', am Enbe brach ich eine Lilie, Die gab ich ihr und sprach ganz laut babei: Heirathe mich und sei mein Weib, Ottilie, Damit ich fromm wie bu und glüdlich sei.

Was sie zur Antwort gab, bas weiß ich nimmer, Denn ich erwachte jählings — und ich war Wieber ein Aranker, ber im Arankenzimmer Trostlos barnieberliegt seit manchem Jahr. —

#### 18.

#### Gie erlifdt.

Der Vorhang fällt, bas Stück ift aus, Und herrn und Damen gehn nach haus. Ob ihnen auch bas Stück gefallen? Ich glaub' ich hörte Beifall schallen. Ein hochverehrtes Publifum Beklatichte bankbar seinen Dichter. Jest aber ist bas haus so stumm, Und sind verschwunden Lust und Lichter.

Doch horch! ein schollernb schnöber Klang Ertönt unsern ber öben Bühne; — Bielleicht baß eine Saite sprang An einer alten Bioline. Berdrießlich rascheln im Parterr' Etwelche Ratten hin und her, Und Alles riecht nach ranz'gem Dele. Die lette Lampe ächzt und zischt Berzweislungsvoll und sie erlischt. Das arme Licht war meine Seele. 19.

#### Bermächtnif.

Nun mein Leben geht zu End', Mach' ich auch mein Testament; Christlich will ich brin bebenken Meine Feinbe mit Geschenken.

Diefe wurd'gen, tugenbfesten Wiberfacher follen erben All mein Siechthum und Berberben, Meine fämmtlichen Gebreften.

Ich vermach' Euch bie Rolifen, Die ben Bauch wie Zangen zwiden, Sarnbeschwerben, bie perfiben Preußischen Sämorrhoiben.

Meine Krämpfe sollt Ihr haben, Speichelfluß und Glieberzucken, Anochenbarre in bem Rucken, Lauter schöne Gottesgaben.

Cobizill zu bem Bermächtniß: In Bergeffenheit verfenken Soll ber herr Eu'r Angebenken, Er vertilge Eu'r Gebächtniß.

20.

### Enfant perdu.

Berlor'ner Posten in bem Freiheitefriege, Dielt ich seit breißig Jahren treulich aus. 3ch fampfte ohne Soffnung, bag ich siege, 3ch wußte, nie fomm' ich gesund nach Saus.

Ich machte Tag und Nacht — Ich fonnt' nicht schlafen, Wie in bem Lagerzelt ber Freunde Schaar — (Auch hielt bas laute Schnarchen bieser Braven Mich wach, wenn ich ein Bischen schlummrig war).

In jenen Rachten hat Langweil' ergriffen Mich oft, auch Turcht — (nur Narren fürchten nichts) — Sie zu verscheuchen, hab' ich bann gepfiffen Die frechen Reime eines Spottgebichts.

Ja, wachsam stand ich, bas Gewehr im Arme, Und nahte irgend ein verbächt'ger Gauch, Go schoß ich gut und jagt' ihm eine warme, Brühwarme Augel in ben schnöben Bauch.

Mitunter freilich mocht' es sich ereignen, Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls fehr gut Bu schießen wußte — ach, ich fann's nicht läugnen — Die Bunben flaffen — es verströmt mein Blut.

Ein Posten ist vacant! — Die Wunden klaffen — Der Eine fällt, die Andern ruden nach — Doch fall' ich unbesiegt, und meine Waffen Sind nicht gebrochen — Nur mein herze brach. Drittes Buch.

Sebräische Melodien.

D fag nicht ohne Lebensgenuß Dein Leben verfließen! Und bift bu ficher vor bem Schuß Go laß fie nur ichießen.

Fliegt bir bas Glud vorbet einmol Go fafi' es am gippel. Auch rath' ich bir, baue bein Guttchen im That Und nicht auf bem Giviel

# Pringeffin Sabbath.

In Arabiens Mährchenbuche Sehen wir verwünschte Prinzen, Die zu Zeiten ihre schöne Urgestalt zurückgewinnen:

Das behaarte Ungeheuer Ift ein Königssohn geworden; Schmudreich glangend angefleibet, Auch verliebt bie Flöte blasend.

Doch bie Zauberfrift gerrinnt, Und wir ichauen plöglich wieber Seine tonigliche Soheit In ein Ungethum verzottelt.

Einen Prinzen folden Schiffals Singt mein Lieb. Er ift geheißen Ifrael. Ihn hat verwandelt herenspruch in einen hund.

hund mit hundischen Gebanken, Rötert er bie gange Boche Durch bes Lebens Roth und Rehricht, Gaffenbuben gum Gespötte.

Aber jeben Freitag Abend, In ber Dämmrungstunde, plöplich Weicht ber Zauber, und ber Hund Wirb aufs Neu' ein menschlich Wesen.

Mensch mit menschlichen Gefühlen, Mit erhobnem haupt und herzen, Festlich, reinlich schier gekleibet, Tritt er in bes Baters halle.

"Sei gegrüßt, geliebte Halle Meines königlichen Baters! Zelte Jakob's, Eure heil'gen Eingangspfosten küßt mein Munb!" (255) Durch bas Saus geheimnigvoll Bieht ein Wispern und ein Beben, Und ber unsichtbare Sausherr Athmet schaurig in ber Stille.

Stille! Nur ber Seneschall, (Bulgo Synagogenbiener)
Springt geschäftig auf und nieber, Um bie Lampen anzugunben.

Troftverheißenb golbne Lichter, Wie sie glänzen, wie sie glimmern? Stolz auffladern auch die Kerzen Auf ber Brüftung bes Almemors.

Bor bem Schreine, ber bie Thora Aufbewahret und verhängt ist Mit ber kostbar seibnen Decke, Die von Ebelsteinen funkelt —

Dort an feinem Betpuliftanber Steht icon ber Gemeinbefänger; Schnudes Männchen, bas fein ichwarzes Mäntelchen fofett geachfelt.

Um bie weiße Sand zu zeigen, Saspelt er am Salfe, feltsam An bie Schläf' ben Zeigefinger, An bie Kehl' ben Daumen brudenb.

Trällert vor sich hin ganz leife, Bis er enblich laut aufjubelnb Seine Stimm' erhebt und singt: Lecho Daubi Lifras Ralle!

Lecho Daubi Lifras Ralle — Romm', Geliebter, beiner harret Schon bie Braut, bie bir entschleiert Ihr verschämtes Angesicht!

Diefes hübsche Sochzeitearmen Ift gebichtet von bem großen, Sochberühmten Minnesinger Don Jehuba ben Halevy. In bem Liebe wird geseiert Die Bermählung Ifraels Mit ber Frau Prinzessin Sabbath, Die man nennt die fille Kürftin.

Perl' und Blume aller Schönheit Ift bie Fürstin. Schöner war Nicht bie Königin von Saba, Salomonis Busenfreundin,

Die ein Blauftrumpf Aethiopiens, Durch Esprit brilliren wollte, Und mit ihren flugen Räthseln Auf die Länge fatigant warb.

Die Prinzessin Sabbath, welche Ja die personisizirte Ruhe ist, verabscheut alle Geisteskämpse und Debatten.

Gleich fatal ift ihr die trampelnb Declamirende Passion, Jenes Pathos, das mit flatternd Aufgelöstem Haar einherstürmt.

Sittsam birgt bie ftille Fürstin In ber Saube ihre Böpfe; Blidt so sanft wie bie Gazelle, Blüht fo schlank wie eine Abbas.

Sie erlaubt bem Liebsten alles, Ausgenommen Tabafrauchen — "Liebster! rauchen ist verboten, Weil es heute Sabbath ift.

"Dafür aber heute Mittag Soll bir bampfen, zum Erfap, Ein Gericht, bas wahrhaft göttlich heute follst bu Schalet effen!"

Schalet, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium! Alfo klänge Schiller's Hochlieb, Hatt' er Schalet je gekoftet. Schalet ist die Himmelspeise, Die der liebe Herrgott selber Einst den Moses kochen lehrte Auf dem Berge Sinai,

Wo ber Allerhöchste gleichfalls All bie guten Glaubenslehren Und bie heil'gen zehn Gebote Wetterleuchtenb offenbarte.

Schalet ift bes wahren Gottes Koscheres Ambrosia, Wonnebrob bes Parabiefes, Und mit folder Kost verglichen

3ft nur eitel Teufelsbred Das Ambrofia ber falfchen Beibengötter Griechenlands, Die verfappte Teufel waren.

Speift ber Prinz von solcher Speife, Glänzt sein Auge wie verkläret, Und er knöpfet auf die Weste, Und er spricht mit sel'gem Lächeln:

"bör' ich nicht ben Jordan rauschen? Sind bas nicht die Brüßelbrunnen In dem Palmenthal von Beth-El, Wo gelagert die Kameele?

"hör' ich nicht bie heerbenglöchen? Sind bas nicht bie fetten hämmel, Die vom Gileath-Gebirge Abendlich ber hirt herabtreibt?"

Doch ber schöne Tag verflittert; Bie mit langen Schattenbeinen Kommt geschritten ber Berwünschung Bose Stund' — es seufzt ber Prinz.

Ift ihm boch als griffen eistalt Berenfinger in fein Berge. Schon burchriefeln ihn bie Schauer hundischer Metamorbhofe. Die Prinzessin reicht bem Prinzen Ihre guldne Narbenbuchse. Langsam riecht er — Will sich laben Noch einmal an Wohlgerüchen.

Es frebenget bie Pringeffin Auch ben Abschiebstrunf bem Pringen — Sastig trinkt er, und im Becher Bleiben wen'ge Tropfen nur.

Er besprengt bamit ben Tisch, Nimmt alsbann ein kleines Bachslicht, Und er tunft es in die Nässe, Daß es knistert und erlischt.

# Jehuda ben Balenn. 4)

(Fragment.)

1.

"Lechzend klebe mir bie Junge An bem Gaumen, und es welke Meine rechte Sand, vergäß' ich Jemals bein, Jerusalem —"

Wort und Weise, unaufhörlich Schwirren sie mir heut' im Ropfe, Und mir ist als hört' ich Stimmen, Psalmobirend, Männerstimmen —

Manchmal kommen auch zum Vorschein Bärte, schattig lange Bärte — Traumgestalten, wer von euch Ift Jehuba ben Halevy?

Doch sie huschen rasch vorüber; Die Gespenster scheuen furchtsam Der Lebend'gen plumpen Zuspruch — Aber ihn hab' ich erkannt — Ich erkannt' ihn an ber bleichen Und gedankenstolzen Stirne, An der Augen süßer Starrheit — Sah'n mich an so schwerzlich forschend —

Doch zumeist erkannt ich ihn An bem räthselhaften Lächeln Bener schön gereimten Lippen, Die man nur bei Dichtern finbet.

Jahre kommen und verfließen. Seit Jehuda ben Salevy Barb geboren, sind verfloffen Siebenhundert funfgig Jahre —

Sat zuerft bas Licht erblickt Bu Tolebo in Castilien, Und es hat ber goldne Tajo Ihm sein Wiegenlied gelullet.

Gur Entwidlung feines Geiftes Sorgte fruh ber ftrenge Bater, Der ben Unterricht begann Mit bem Gottesbuch, ber Thora.

Diese las er mit bem Sohne In bem Urtert, bessen ichone, hieroglyphisch pittoreste, Altcalbäische Quabratschrift

herstammt aus bem Kinbedalter Unfrer Belt, und auch beswegen Jebem findlichen Gemüthe So vertraut entgegenlacht.

Diesen echten alten Tert Rezitirte auch ber Anabe In ber uralt hergebrachten Singsang-Weise, Tropp geheißen —

Und er gurgelte gar lieblich Jene fetten Gutturalen, Und er schlig babei ben Triller, Den Schalscheleth, wie ein Bogel. Auch ben Targum Onkelos, Der geschrieben ift in jenem Plattjubäischen Ibiom, Das wir aramäisch nennen

Und zur Sprache ber Propheten Sich verhalten mag etwa Bie bas Schwäbische zum Deutschen — Dieses Gelbveiglein-Hebraisch

Lernte gleichfalls fruh ber Anabe, Und es tam ihm folche Kenntniß Balb barauf fehr gut zu Statten Bei bem Stubium bes Talmubs.

Ja, frühzeitig hat ber Bater Ihn geleitet zu bem Talmub, Und ba hat er ihm erschlossen Die Halacha, biese große

Fechterschule, wo bie besten Dialeftischen Athleten Babylons und Pumpebithas Ihre Kämpferspiele trieben.

Lernen fonnte hier ber Anabe Alle Runfte ber Polemif; Seine Meisterschaft bezeugte Späterhin bas Buch Cosari.

Doch ber himmel gießt herunter Zwei verschiedne Sorten Lichted: Grelles Tageslicht ber Sonne Und bas milbre Mondlicht — Also,

Also leuchtet auch ber Talmub Zwiefach, und man theilt ihn ein In Halacha und Hagada. Erstre nannt' ich eine Fechtschul' -

Lettre aber, die Sagada, Will ich einen Garten nennen, Einen Garten, hochphantastisch Und vergleichbar jenem anbern, Welcher ebenfalls bem Boben Babylons entsproffen weiland — Garten ber Semiramis, Uchtes Bunberwerk ber Belt.

Königin Semiramis, Die als Kind erzogen worben Bon ben Bögeln, und gar manche Bögelthumlichkeit bewahrte,

Wollte nicht auf platter Erbe Promeniren wie wir anbern Säugethiere, und fie pflangte Einen Garten in ber Luft —

Soch auf colossalen Säulen Prangten Palmen und Cypressen, Golborangen, Blumenbecte, Marmorbilber, auch Springbrunnen,

Alles flug und fest verbunden Durch ungähl'ge Sange-Brüden, Die wie Schlingepflangen aussahn Und worauf sich Bögel wiegten —

Große, bunte, ernfte Bögel, Tiefe Denfer, bie nicht singen, Während sie umflattert kleines Zeisigvolk, bas luftig trillert —

Alle athmen ein, befeligt, Einen reinen Balfambuft, Belder unvermischt mit schnöbem Erbenbunst und Mißgeruche.

Die Sagaba ist ein Garten Solcher Luftkinbgrillen-Urt, Und ber junge Talmubschüler, Benn sein Berze war bestäubet

Und betäubet vom Gegänke Der Salacha, vom Dispute Ueber bas fatale Ei, Das ein Suhn gelegt am Festtag, Ober über eine Frage Gleicher Importang — ber Anabe Floh alsbann sich zu erfrischen In bie blühenbe Sagaba,

Wo bie fconen alten Sagen, Engelmährchen und Legenben, Stille Märthrerhiftorien, Festgefänge, Beisheitspruche,

Auch Sperbeln, gar possirlich, Alles aber glaubensträftig, Glaubensglühenb — D, bas glanzte, Quoll und sproß so überschwenglich —

Und bes Anaben ebles Herze Barb ergriffen von ber wilben, Abenteuerlichen Guge, Bon ber wundersamen Schmerzluft

Und ben fabelhaften Schauern Jener feligen Geheimwelt, Jener großen Offenbarung, Die wir nennen Poesie.

Auch bie Aunst ber Poesie, heitres Wissen, holbes Können, Welches wir die Dichtfunst heißen, That sich auf bem Sinn bes Anaben.

Und Jehuda ben Salevy Barb nicht blos ein Schriftgelehrter, Sondern auch ber Dichtkunst Meister, Sondern auch ein großer Dichter.

Ja, er warb ein großer Dichter, Stern und Jadel seiner Zeit, Seines Bolles Licht und Leuchte, Eine wunderbare, große

Feuerfäule bes Gefanges, Die ber Schmerzensfaramane Ifraels vorangezogen In ber Bufte bes Erile. Rein und wahrhaft, sonber Matel War sein Lieb, wie seine Geele— Als ber Schöpfer sie erschaffen, Diese Seele, selbstzufrieden

Küßte er bie schöne Seele, Und bes Kusses holber Nachtlang Bebt in jedem Lied bes Dichters, Das geweiht burch biese Gnade.

Wie im Leben, so im Dichten, Ift bas höchste Gut bie Gnabe — Wer sie hat, ber kann nicht fund'gen Richt in Bersen, noch in Prosa.

Solchen Dichter von ber Enabe Gottes nennen wir Genie: Unverantwortlicher König Des Gebankenreiches ift er.

Nur bem Gotte steht er Rebe, Richt bem Volke — In ber Kunft, Wie im Leben kann bas Volk Töbten uns, boch niemals richten. —

2.

Bei ben Massern Babels fagen Bir und weinten, unfre Sarfen Lehnten an ben Trauerweiben — Kennst bu noch bas alte Lieb?

Kennst bu noch bie alte Weise, Die im Anfang so elegisch Greint und sumset, wie ein Keffel, Welcher auf bem Berbe kocht?

Lange schon, jahrtausenblange Kocht's in mir. Ein bunkles Behe! Und die Zeit leckt meine Wunde, Wie der Hund die Schwären Hiob's. Danf bir, hunb, für beinen Speichel — Doch bas fann nur fühlend lindern — heilen fann mich nur ber Tob, Aber, ach, ich bin unsterblich!

Jahre kommen und vergehen — In dem Webstuhl läuft geschäftig Schnurrend hin und her die Spule — Was er webt, das weiß kein Weber.

Jahre kommen und vergehen, Menschenthränen träufeln, rinnen Auf die Erbe, und bie Erbe Saugt sie ein mit filler Gier —

Tolle Sub! Der Deckel springt — Seil bem Manne, bessen Sand Deine junge Brut ergreifet Und gerschmettert an ber Felswand.

Gott fei Dank! bie Sub verbampfet In bem Reffel, ber allmählig Gang verstummt. Es weicht mein Spleen, Mein westöftlich bunkler Spleen —

Auch mein Flügelröflein wiehert Wieber heiter, scheint ben bofen Nachtalp von sich abzuschütteln, Und die klugen Augen fragen:

Reiten wir zurück nach Spanien Bu bem kleinen Talmubisten, Der ein großer Dichter worben, Bu Jehuba ben Haleny?

Ja, er warb ein großer Dichter, Absoluter Traumweltsherrscher Mit ber Geisterkönigsfrone, Ein Poet von Gottes Gnabe,

Der in heiligen Sirventen, Mabrigalen und Terzinen, Canzonetten und Ghafelen Ausgegoffen alle Flammen Seiner gottgefüßten Seele! Bahrlich ebenbürtig war Dieser Troubabour ben besten Lautenschlägern ber Provence,

Poitou's unb ber Guienne, Rouffillon's unb aller anbern Süßen Pomerauzenlanbe Der galanten Chrisfenheit.

Der galanten Christenheit Süße Pomeranzenlande! Wie sie buften, glänzen, klingen In dem Zwielicht ber Erinnrung!

Schöne Nachtigallenwelt! Bo man ftatt bes wahren Gottes Nur ben falfchen Gott ber Liebe Und ber Musen angebeten.

Clerici mit Rosenkrängen Auf ber Glage, sangen Pfalmen In ber heitern Sprache d'oc; Und bie Laien, eble Ritter,

Stolz auf hohen Roffen trabend, Spintifirten Bers und Reime Bur Berherrlichung ber Dame, Der ihr Berze fröhlich biente.

Dhne Dame feine Minne, Und es war bem Minnefänger Unentbehrlich eine Dame, Wie bem Butterbrod bie Butter.

Auch ber Seld, ben wir besingen, Auch Jehuda ben Halevy Hatte seine Berzensbame; Doch sie war besondrer Art.

Sie war feine Laura, beren Augen, sterbliche Gestirne, In bem Dome am Charfreitag Den berühmten Brand gestistet — Sie war feine Chatelaine, Die im Blüthenschmuck ber Jugenb Bei Turniren präsibirte Und ben Lorbeerfranz ertheilte —

Reine Aufrechtscafuistin Bar sie, feine Doftrinarrin, Die im Spruchcollegium Eines Minnehofs bogirte —

Bene, bie ber Rabbi liebte, Bar ein traurig armes Liebchen, Der Zerftörung Sammerbildniß, Und sie bieg Jerusalem.

Schon in frühen Kinbestagen Bar fie feine ganze Liebe; Sein Gemurhe machte beben Schon bas Wort Jerusalem.

Purpurflamme auf ber Wange Stanb ber Anabe, und er horchte Benn ein Pilger nach Tolebo Kam aus fernem Morgenlanbe

Und erzählte: wie veröbet Und verunreint jest die Stätte, Wo am Boben noch die Lichtspur, Bon bem Juße ber Propheten —

Wo bie Luft noch balfamiret Bon bem ew'gen Obem Gottes — O bes Jammeranblicks! rief Einst ein Pilger, bessen Bart

Silberweiß hinabsloß, währenb Sich bas Barthaar an ber Spige Bieber schwärzte und es aussah, Als ob sich ber Bart verjünge —

Ein gar wunberlicher Pilger Mocht' es fein, die Augen lugten Wie aus tausenbjähr'gem Trübsinn Und er seufzt': "Jerusalem! "Sie, die volfreich heit'ge Stadt Ift zur Büftenei geworben, Bo Waldteufel, Wehrwolf, Schafal Ihr verruchtes Wesen treiben —

"Schlangen, Nachtgevögel niften Im verwitterten Gemäuer; Aus bes Fensters luft'gem Bogen Schaut ber Fuchs mit Bohlbehagen.

"hier und ba taucht auf zuweilen Ein zerlumpter Anecht ber Bufte, Der fein höckriges Kameel In bem hohen Grase weibet.

"Auf ber eblen Sobe Zions, Bo bie golbne Beste ragte, Deren herrlichkeiten zeugten Bon ber Pracht bes großen Königs:

"Dort, von Unfraut überwuchert, Liegen nur noch graue Trümmer, Die und ansehn schmerzhaft traurig, Daß man glauben muß, sie weinten.

"Und es heißt, sie weinten wirflich Einmal in bem Jahr, an jenem Neunten Tag bes Monat's Ab — Und mit thränend eignen Augen

"Schaute ich bie biden Tropfen Aus den großen Steinen sidern, Und ich hörte weheklagen Die gebrochnen Tempelfäulen." —

Solche fromme Pilgerfagen Bedten in ber jungen Bruft Des Jehnba ben Halevy Sehnsucht nach Jerusalem.

Dichtersehnsucht! ahnend, träumend Und fatal war sie, wie jene, Die auf seinem Schloß zu Blave Einst empfand ber eble Bidam. Meffer Geoffroi Rubello, Als die Ritter, die gurud Aus bem Morgenlande fehrten, Laut beim Becherklang betheuert:

Ausbund aller Gulb und Buchten, Perl' und Blume aller Frauen, Sei bie schöne Melisanbe, Markgräfin von Tripolis.

Jeber weiß, für biefe Dame Schwärmte jest ber Troubabour; Er befang fie, und es murbe 3hm ju eng im Schlosse Blage.

Und es trieb ihn fort. Bu Cette Schiffte er fich ein, erfrantte Aber auf bem Meer, und fterbend Ram er an zu Tripolis.

hier erblicht' er Melisanden Endlich auch mit Leibesaugen, Die jedoch bes Todes Schatten In berselben Stunde beckten.

Seinen lepten Liebessang Singend, ftarb er zu ben Füßen Seiner Dame Melisanbe, Markgräfin von Tripolis.

Bunberbare Aehnlichfeit In bem Schicffal beiber Dichter! Rur bag jener erft im Alter Seine große Ballfahrt antrat.

Auch Jehnba ben Halevy Starb zu Fugen feiner Liebsten, Und fein sterbend Haupt, es rubte Auf ben Anien Jerusalems.

3.

Nach ber Schlacht bei Arabella, Sat ber große Alerander Land und Leute bes Darius, Dof und Sarem, Pferbe, Beiber,

Elephanten und Darifen, Aron' und Scepter, golbnen Plunber, Eingestedt in feine weiten Macebon'ichen Pluberhosen.

In bem Belt bes großen Königs, Der entflohn, um nicht höchftfelbft Gleichfalls eingestedt zu werben, Fand ber junge Belb ein Kaftden,

Eine fleine gülbne Truhe, Mit Miniaturbildwerfen Und mit incrustirten Steinen Und Camcen reich geschmückt —

Diefes Rafiden, felbft ein Aleinob Unschätharen Berthes, biente Bur Bewahrung von Aleinobien, Des Monarchen Leibjuwelen.

Lettre schenfte Alexanber An bie Lapfern seines Geres Darob lächelnb, baß sich Männer Kinbisch freun an bunten Steinchen.

Eine fostbar schönfte Gemme Schidte er ber lieben Mutter; War ber Siegelring bes Chrus, Burbe jest zu einer Brosche.

Seinem alten Weltarschpaufer Aristoteles, bem fandt' er Ginen Onir für sein großes Naturaliencabinet.

In bem Räfichen waren Perlen, Gine wunderbare Schnur, Die ber Königin Altossa Einst geschenft ber falsche Smerbis —

Doch bie Perlen waren echt — Und ber heitre Sieger gab fie Giner schönen Tangerin Aus Corinth, mit Namen Thais.

Diese trug sie in ben haaren, Die bacchantisch aufgelöst, In ber Brandnacht, als sie tanzte Zu Persepolis und frech

In bie Königsburg geschleubert Ihre Fackel, baß laut prasselnb Bald bie Flammenlohe aufichlug, Wie ein Feuerwerf zum Teste.

Nach bem Tob ber schönen Thais, Die an einer babylon'schen Krantheit starb zu Babylon, Wurden ihre Perlen bort

Auf bem Börsensaal vergantet. Sie erstand ein Pfaff aus Memphis, Der sie nach Aegypten brachte, Wo sie später auf bem Pugtisch

Der Cleopatra erschienen, Die die schönste Perl' gerstampft Und mit Wein vermischt verschluckte, Um Antonius zu foppen.

Mit bem letten Omayaben Kam bie Perlenschnur nach Spanien, Und sie schlängelte am Turban Des Califen zu Corbuva.

Abberam ber Dritte trug sie Alls Bruftschleife beim Turnier, Wo er breißig goldne Ringe Und bas Herz Zuleima's ftach. Rach bem Fall ber Mohrenherrschaft Gingen zu ben Christen über Auch bie Perlen, und geriethen In ben Kronschaft von Castilien.

Die fathol'ichen Majestäten Span'icher Königinnen schmückten Sich bamit bei hoffestspielen, Stiergefechten, Prozessionen,

So wie auch Autobafes, Wo fie auf Balfonen figend Sich erquickten am Geruche Bon gebratnen alten Juben.

Späterhin gab Menbizabel, Satans-Enfel, biese Persen In Versat, um ber Finanzen Defizit bamit zu beden.

Un bem hof ber Tuilerien Ram bie Schnur zulest zum Borfchein, Und fie schnurerte am Salfe Der Baronin Salomon.

So erging's ben schönen Perlen. Minder abenteuerlich Ging's bem Raftchen, bies behielt Alexander für fich selber.

Er verschloß barin bie Lieber Des ambrofischen homeros, Seines Lieblings, und zu häupten Seines Bettes in ber Nacht

Stand bas Rastigen — schlief ber König, Stiegen braus hervor ber helben Lichte Bilder, und sie schlichen Gautelnd sich in seine Träume.

Andre Zeiten, andre Bögel — Ich, ich liebte weiland gleichfalls Die Gefänge von ben Thaten Des Peliben, bes Obyffeus.

Damals war so fonnengolbig Und so purpurn mir zu Muthe, Meine Stirn' umfränzte Weinlaub, Und es tönten die Kanfaren —

Still bavon — gebrochen liegt Jest mein stolzer Siegeswagen, Und die Panther, die ihn zogen, Sind verredt, so wie die Weiber,

Die mit Pauf' und Zimpelklängen Mich umtanzten, und ich selbst Wälze mich am Boben elenb, Krüppelelenb — still bavon —

Still bavon — es ist bie Rebe Bon bem Kästchen bes Darius, Und ich bacht' in meinem Sinne: Käm' ich in Besit bes Kästchens,

Und mich zwäng' nicht bie Finanznoth Gleich baffelbe zu verfilbern, So verschlösse ich barin Die Gebichte unfred Rabbi —

Des Jehuba ben Halevy Festgefänge, Magelieber, Die Ghaselen, Reisebilber Seiner Ballfahrt — alles ließ ich

Von bem besten Jophar schreiben Auf ber reinsten Pergamenthaut, Und ich legte biese Hanbschrift In bas kleine goldne Kästchen.

Diefes ftellt' ich auf ben Tisch Neben meinem Bett, und fämen Dann bie Freunde und erstaunten Db ber Pracht ber fleinen Trube,

Db ben feltnen Badrelidffen Die so winzig, boch vollendet Sind zugleich und eb ben großen Incruftirten Ebelfteinen — Lächelnd würb' ich ihnen fagen: Das ist nur bie robe Schale, Die ben beffren Schat verschließet hier in biefem Raftchen liegen

Diamanten, beren Lichter Abglang, Wieberschein bes himmels, herzblutglübenbe Rubinen, Fleckenlose Turkagen,

Auch Smaragbe ber Berheißung, Perlen, reiner noch als jene Die ber Königin Atossa Einst geschenkt ber falsche Smerbis,

Und die späterhin geschmücket Alle Notabilitäten Dieser mondumkreisten Erbe, Thais und Cleopatra,

Sfispriefter, Mohrenfürsten, Auch Sispaniens Königinnen. Und zulest bie hochverehrte Frau Baronin Salomon —

Diese weltberühmten Perlen, Sie sind nur ber bleiche Schleim Eines armen Austerthiers, Das im Meergrund blöbe frankelt:

Doch bie Perlen hier im Raftchen Sind entquollen einer schönen Menschenseele, bie noch tiefer, Abgrundtiefer als bas Weltmeer —

Denn es sind bie Thränenperlen Des Jehuda ben Halevy, Die er ob bem Untergang Bon Jerusalem geweinet —

Perlenthränen, bie verbunben Durch bes Reimes goldnen Faben, Aus ber Dichtkunft guldnen Schmiebe Als ein Lieb hervorgegangen. Diefes Perlenthränenlieb
'Sft bie vielberühmte Alage,
Die gefungen wird in allen
Weltzerftreuten Zelten Jakob's

An bem neunten Tag bes Monats, Der geheißen Ab, bem Jahrstag Bon Jerusalems Zerstörung Durch ben Titus Bespasianus.

Ja, bas ist bas Zionslieb, Das Jehuba ben Halevy Sterbenb auf ben heil'gen Trümmern Bon Jerusalem gesungen —

Baarfuß und im Bugerfittel Sag er borten auf bem Bruchftud Einer umgestürzten Saule; --Bis gur Bruft herunter fiel

Wie ein greiser Walb sein Daupthaar, Abenteuerlich beschattenb Das befimmert bleiche Antlit Mit ben geisterhaften Augen —

Alfo faß er und er fang, Wie ein Seher aus ber Borzeit Anzuschaun — bem Grab entstiegen Schien Jeremias, ber Alte —

Das Gevögel ber Ruinen Zähmte schier ber wilbe Schmerzlaut Des Gesanges, und bie Geier Nahten horchend, fast mitleibig —

Doch ein frecher Sarazene Kam besselben Wegs geritten, Hoch zu Roß, im Bug sich wiegenb Und die blanke Lange schwingenb —

In die Bruft bes armen Sangers Stieß er biesen Tobessper, Und er jagte rasch von bannen, Wie ein Schattenbild bestügelt. Ruhig floß bas Blut bes Nabbi, Ruhig seinen Sang zu Ende Sang er, und sein sterbeletter Seufzer war Jerufalem! ——

Eine alte Sage melbet, Bener Saragene fei Gar fein bofer Menfch gewefen, Sonbern ein verfappter Engel,

Der vom Himmel warb gesenbet, Gottes Liebling zu entrücken Dieser Erbe, und zu förbern Ohne Qual in's Reich ber Sel'gen.

Droben, heißt es, harrte feiner Ein Empfang, ber schmeichelhaft Gang besonders für ben Dichter, Eine himmlische Sürprise.

Festlich fam bas Chor ber Engel 3hm entgegen mit Musik, ... Und als Symne grußten ihn Seine eignen Berfe, jenes

Synagogen-Hochzeitearmen, Jene Sabbath-Hymenken, Mit ben jauchzend wohlbekannten Melobicen — welche Töne!

Englein bliefen auf Sauboen, Englein spielten Bioline, Anbre ftrichen auch bie Bratiche Ober follugen Pauf' und Zimbel.

Und bas fang und flang fo lieblich, Und fo lieblich in ben weiten himmelsräumen wieberhallt es: Lecho Daubi Lifras Kalle. Å,

Meine Frau ist nicht zufrieben Mit bem vorigen Capitel, Gang besonders in Bezug Auf bas Kästchen bes Darius.

Saft mit Bitterfeit bemerkt fie: Daß ein Ehemann, ber wahrhaft Religiöfe fei, bas Raftchen Gleich zu Gelbe machen würde,

Um bamit für seine arme Legitime Ehegattin Einen Raschemir zu kaufen, Deffen sie fo fehr beburfe.

Der Jehnba ben Salenn, Meinte fie, ber fei hinlänglich Ehrenvoll bewahrt in einem Schönen Futteral von Pappe

Mit chinesisch eleganten Arabesten, wie bie hübschen Bombonnieren von Marquis 3m Passage Panorama.

Sonderbar! — fest fie hinzu — Daß ich niemals nennen hörte Diefen großen Dichternamen, Den Jehuda ben Salevy.

Liebstes Aind, gab ich gur Antwort, Solche holbe Ignoranz, Sie befundet bie Lafunen Der frangösischen Erziehung,

Der Pariser Pensionate, Wo die Mädchen, diese fünft'gen -Mütter eines freien Bolfes, Ihren Unterricht genießen — Alte Mumien, ausgestopfte Pharaonen von Aegypten, Merovinger Schattenfön'ge, Ungepuberte Perüden,

Auch bie Bopfmonarchen Chinas, Porzellanpagobenkaifer — Alle lernen sie auswendig, Kluge Mäbchen, aber himmel —

Fragt man sie nach großen Namen Aus bem großen Goldzeitalter Der arabisch-althispanisch Jübischen Poetenschule,

Fragt man nach bem Dreigestirn, Nach Jehuba ben Halevy, Nach bem Salomon Gabirol Und bem Moses Iben Esra —

Fragt man nach bergleichen Ramen, Dann mit großen Augen schaun Uns bie Rleinen an — alsbann Stehn am Berge bie Doffinnen.

Nathen möcht' ich bir, Geliebte, Nachzuholen bas Berfäumte Und hebräisch zu erlernen — Lag Theater und Conzerte,

Wibme ein'ge Jahre solchem Studium, bu fannft alebann Im Originale lesen Iben Gera und Gabirol

Und versteht sich ben Salevy, Das Triumvirat ber Dichtfunft, Das bem Saitenspiel Davibis Einst entlockt bie schönsten Laute.

Alcharisi — ber, ich wette, Dir nicht minder unbekannt ist, Db er gleich, frangosscher Wigbold, Den Bariri überwigelt Im Gebiete ber Makame, Und ein Boltairianer war Schon sechs hunbert Jahr vor Boltair' — Jener Alcharisi fagte:

"Durch Gebanken glänzt Gabirol Und gefällt zumeist bem Denker, Iben Esra glänzt burch Runft Und behagt weit mehr bem Runftler —

"Aber Beiber Eigenschaften Sat Jehuba ben Salevy, Und er ist ein großer Dichter Und ein Liebling aller Menschen."

Iben Esra war ein Freund Und ich glaube auch ein Better Des Jehuda ben Halevy, Der in seinem Wanberbuche

Schmerzlich flagt, wie er vergebens In Granaba aufgesucht hat Seinen Freund, und nur ben Bruber Dorten fand, ben Medicus,

Rabbi Meyer, auch ein Dichter Und ber Bater jener Schönen, Die mit hoffnungslofer Flamme Iben Esra's Berg entzunden —

Um das Mühmchen zu vergessen, Griff er nach bem Wanberstabe, Wie so mancher ber Collegen; Lebte unstät, heimathlos.

Pilgernb nach Jerusalem, Ueberfielen ihn Tartaren, Die an einen Gaul gebunden Ihn nach ihren Steppen schleppten.

Mußte Dienste bort verrichten, Die nicht würdig eines Rabbi Und noch wen'ger eines Dichters, Mußte nämlich Rühe melken. Einstens, als er unterm Bauche Einer Ruh gefauert saß, Ihre Guter hastig fingernb, Daß bie Milch floß in ben Zuber —

Eine Position, unwürdig Eines Rabbi's, eines Dichters — Da befiel ihn tiefe Wehmuth Und er fing ju singen an,

Und er fang so schön und lieblich, Dag ber Chan, ber Fürst ber Horbe, Der vorbei ging, warb gerühret Und die Freiheit aab bem Sclaven.

Auch Gefchenke gab er ihm, Einen Fuchspelz, eine lange Sarazenenmanboline Und bas Zehrgelb für bie Beimkehr.

Dichterschieffal! böfer Unstern, Der bie Göhne bes Apollo Töbtlich nergelt, und sogar Ihren Bater nicht verschont hat,

MIS er hinter Daphnen laufend Statt bes weißen Nymphenleibes Nur ben Lorbeerbaum erfaßte, Er, ber göttliche Schlemihl!

Sa, ber hohe Delphier ift Ein Schlemihl, und gar ber Lorbeer, Der so ftolg bie Stirne fronet, 3ft ein Zeichen bes Schlemihlthums.

Bas bas Bort Schlemihl bebeutet, Biffen wir. Sat boch Chamiffo 3hm bas Bürgerrecht in Deutschland Längst verschafft, bem Borte nämlich.

Aber unbefannt geblieben, Wie bes heil'gen Niles Quellen, Ift fein Ursprung; hab' barüber Nachgegrübelt manche Nacht. Bu Berlin vor vielen Jahren Banbt' ich mich beshalb an unfern Freund Chamiso, suchte Ausfunft Beim Defane ber Schlemible.

Doch er fonnt' mich nicht befried'gen Und verwies mich brob an Sigig, Der ihm ben Familiennamen Seines ichattenlosen Peters

Einst verrathen. Alsbalb nahm ich Gine Droschfe und ich rollte Bu bem Criminalrath Sigig, Belcher eh'mals Igig hieß —

Alls er noch ein Ihig war, Träumte ihm, er fah' geschrieben An bem himmel seinen Namen Und bavor ben Buchstab H.

"Bas bebeutet vieses h?" Frug er sich — "etwa herr Ipig Ober Beil'ger Ipig? Beil'ger Ift ein schöner Titel — aber

"In Berlin nicht faffenb" — Enblich Grübelnsmub naunt' er fich Sigig, Und nur bie Getreuen wußten In bem Sigig stedt ein Seil'ger.

Seil'ger Sigig! fprach ich alfo, Als ich zu ihm fam, Sie follen Mir bie Etymologie Bon bem Bort Schlemihl erflären.

Biel Umschweise nahm ber Beil'ge, Konnte sich nicht recht erinnern. Eine Ausslucht nach ber anbern, Immer christlich — Bis mir enblich,

Enblich alle Anöpfe riffen An ber Hose ber Gebuld, Und ich anfing so zu fluchen, So gottläfterlich zu fluchen, Dag ber fromme Pietift, Leichenblag und beineschletternb, Unverzüglich mir willfahrte Und mir Folgenbes ergählte:

"In ber Bibel ift zu lesen, Als zur Zeit ber Wüstenwandrung Ifrael sich oft erlustigt Mit ben Töchtern Kanaans,

"Da geschah es, baß ber Pinhas Sahe wie ber eble Simri Buhlschaft trieb mit einem Weibsbild Aus bem Stamm ber Kananiter,

"Und alsbald ergriff er zornig Seinen Speer und hat ben Simri Auf der Stelle tobtgestechen — Also beißt es in der Bibel.

"Aber mündlich überliefert Sat im Bolfe sich bie Sage, Daß es nicht ber Simri war, Den bes Pinhas Speer getroffen,

"Gonbern bağ ber Blinberzürnte, Statt bes Sünbers, unversehens Einen ganz Unschuld'gen traf, Den Schlemihl ben Zuri Schabbay."—

Diefer nun, Schlemihl I., Ift ber Ahnherr bes Geschlechtes Derer von Schlemihl. Wir stammen Bon Schlemihl ben Zuri Schabbay.

Freilich feine Selbenthaten Melbet man von ihm, wir kennen Rur ben Namen und wir wiffen Daß er ein Schlemihl gewesen.

Doch geschäftet wird ein Stammbaum Richt ob seinen guten Früchten, Sondern nur ob seinem Alter — Drei Jahrtausenb gahlt ber untre! Jahre kommen und vergehen — Drei Jahrtausenbe verflossen, Seit gestorben unser Ahnherr, Herr Schlemihl ben Zuri Schabbay.

Längst ift auch ber Pinhas tobt — Doch fein Speer hat sich erhalten, Und wir hören ihn beständig Ueber unfre Saupter schwirren.

Und die besten herzen trifft er — Wie Ichuba ben Halevy, Traf er Moses Iben Esra Und er traf auch ben Gabirol —

Den Gabirol, biefen treuen Gottgeweihten Minnefänger, Diese fromme Nachtigall Deren Rose Gott gewesen —

Diese Nachtigall, bie gärtlich Ihre Liebeslieber sang In ber Dunkelheit ber gothisch Mittelalterlichen Nacht!

Unerschrocken, unbekümmert Ob den Fragen und Gespenstern, Ob dem Bust von Tod und Wahnsinn, Die gespuft in jener Nacht —

Sie, bie Nachtigall, fie bachte Rur an ihren göttlich Liebsten, Dem fie ihre Liebe schluchzte, Den ihr Lobgesang verherrlicht! -

Dreifig Lenge fah Gabirol bier auf Erben, aber Fama Auspofaunte feines Namens herrlichfeit burch alle Lanbe.

Bu Corbuba, wo er wohnte, War ein Mohr sein nächster Nachbar, Welcher gleichfalls Berse machte Und bes Dichters Ruhm beneibet'. Sorte er ben Dichter singen, Schwoll bem Mohren gleich bie Galle Und ber Lieber Suge wurde Bittre Wermuth für ben Neibbart.

Er verlodte ben Berhaften Rächtlich in sein Haus, erschlug ihn Dorten und vergrub ben Leichnam hinterm Sause in bem Garten.

Aber siehe! aus bem Boben, Wo die Leiche eingescharrt war, Buchs hervor ein Feigenbaum Bon ber wunderbarsten Schönheit.

Seine Frucht war seltsam länglich Und von seltsam würz'ger Süße; Wer bavon genoß, versank In ein träumerisch Entzücken.

In bem Bolfe ging barüber Biel Gerebe und Gemunfel, Das am End zu ben erlauchten Ohren bes Chalifen fam.

Diefer prüfte eigengungig Benes Feigenphanomen, Und ernannte eine ftrenge Untersuchungscommission.

Man verfuhr summarisch. Sechzig Bambushiebe auf bie Sohlen Gab man gleich bem herrn bes Baumes, Belcher eingestand bie Unthat.

Darauf rif man auch ben Baum Mit ben Wurzeln aus bem Boben, Und zum Vorschein kam bie Leiche Des erschlagenen Gabirol.

Diese ward mit Pomp bestattet Und betrauert von den Brüdern; An demselben Tage henkte Man den Mohren zu Corduba.

## Disputation.

In ber Aula zu Tolebo Klingen schmetternd die Fanfaren; Zu dem geistlichen Turnei Wallt das Bolf in bunten Schaaren.

Das ift nicht ein weltlich Stechen, Reine Eisenwaffe bliget — Eine Lanze ist bas Wort, Das scholaftisch scharf gespipet.

Nicht galante Palabins Fechten bier, nicht Damenbiener — Dieses Rampfes Ritter sind Kapuziner und Rabbiner.

Statt bes helmes tragen sie Schabbesbedel und Rapuzen; Scapulier und Arbekanfeß Sind ber Harnisch, brob sie trugen.

Beldes ift ber wahre Gott? Ift es ber Sebraer starrer Großer Eingott, bessen Rampe Rabbi Juba, ber Navarrer?

Dber ist es ber breifalt'ge Liebegott ber Christianer, Deffen Rämpe Frater Jose, Garbian ber Franziskaner?

Durch bie Macht ber Argumente, Durch ber Logif Kettenschlüsse Und Citate von Autoren, Die man anerkennen musse,

Bill ein jeber Rampe seinen Gegner ad absurdum führen Und bie wahre Göttlichkeit Seines Gottes bemonstriren.

Festgestellt ist: bag berjen'ge, Der im Streit ward überwunben, Seines Gegners Religion Anzunehmen sei verbunden,

Daß ber Jube sich ber Taufe Beil'gem Sacramente füge, Und im Gegentheil ber Christ Der Beschneibung unterliege.

Jebem von ben beiben Rampen Beigefellt find elf Genoffen, Die zu theilen fein Geschick Sind in Freud und Leid entschloffen.

Glaubenssicher sind bie Monche Bon bes Garbians Geleitschaft, Salten schon Weihmafferfübel Für bie Taufe in Bereitschaft,

Schwingen ichon die Sprengelbefen Und die blanken Räucherfäffer — Ihre Gegner unterbeffen Begen bie Beschneibungsmeffer.

Beibe Rotten ftehn fchlagfertig Bor ben Schranken in bem Saale, Und bas Bolf mit Ungebulb Harret brangenb ber Signale.

Unterm gülbnen Balbachin Und umrauscht vom Sofgesinde Sitt ber König und bie Kön'gin; Diese gleichet einem Kinde.

Ein frangofifch ftumpfes Näschen, Schalfheit fichert in ben Mienen, Doch bezaubernb find bes Munbes 3mmer lächelnbe Rubinen.

Schöne, flatterhafte Blume — Daß sich ihrer Gott erbarme — Bon bem heitern Seine-Ufer Wurbe sie verpflangt, die arme,

Sierher in ben fteifen Boben Der hispanischen Grandegga; Beiland hieß sie Blanch' be Bourbon, Donna Blanka heißt sie jepo.

Pedro wird genannt ber König, Mit dem Zusath ber Grausame; Uber heute, milben Ginnes, Ift er besser als sein Name.

Unterhält fich gut gelaunt Mit bes hofes Ebelleuten; Auch ben Juben und ben Mohren Sagt er viele Artigfeiten.

Diese Ritter ohne Borhaut Sind des Königs Lieblingsschranzen, Sie befehl'gen seine Heere, Sie verwalten die Finanzen.

Aber plöglich Pautenschläge, Und es melben bie Trompeten, Daß begonnen hat ber Maulfampf, Der Disput ber zwei Uthleten.

Der Garbian ber Franziskaner Bricht hervor mit frommem Grimme; Polternd roh und wibrig greinend Ift abwechselnd feine Stimme.

In bes Baters und bes Sohnes Und bes heil'gen Geistes Ramen Erorziret er bem Rabbi, Jafob's malebeiten Samen.

Denn bei folden Controversen Sind oft Teufelden verborgen In bem Juben, die mit Scharffinn, Wig und Gründen ihn versorgen.

Nun die Teufel ausgetrieben Durch bie Macht bes Erorzismus, Kommt ber Mönch auch zur Dogmatit, Kugelt ab ben Katechismus. Er ergählt, bag in ber Gottheit Drei Personen sind enthalten, Die jedoch zu einer eing'gen, Wenn es paffend, sich gestalten —

Ein Musterium, bas nur Bon Demjen'gen wirb verstanben, Der entsprungen ift bem Kerfer Der Bernunft und ihren Banben.

Er ergählt: wie Gott ber herr Ward zu Bethlehem geboren Bon ber Jungfrau, welche niemals Ihre Jungferschaft verloren;

Wie der herr ber Welt gelegen In der Krippe, und ein Kühlein Und ein Dechslein bei ihm stunden, Schier andächtig, zwei Rindviehlein.

Er ergählte: wie ber Herr Bor ben Schergen bes Herobes Nach Aegypten floh, und später Litt bie herbe Pein bes Tobes

Unter Pontio Pilato, Der bas Urtheil unterschrieben, Bon ben harten Pharifäern, Bon ben Juben angetrieben.

Er ergählte: wie ber herr, Der entstiegen seinem Grabe Schon am britten Tag, gen himmel Seinen Flug genommen habe;

Wie er aber, wenn es Zeit ist, Wieberkehren auf die Erbe Und zu Josaphat die Tobten Und Lebend'gen richten werbe.

"Bittert, Juben!" rief ber Monch, "Bor bem Gott, ben ihr mit Sieben Und mit Dornen habt gemartert, Den ihr in ben Tob getrieben. "Seine Mörber, Bolf ber Rachsucht, Buben, bas seib ihr gewesen — Immer meuchelt ihr ben Beiland, Welcher kommt, euch zu erlösen.

"Jubenvolf, bu bift ein Aas, Worin haufen bie Damonen; Eure Leiber find Kafernen Gur bes Teufels Legionen.

"Thomas von Aquino fagt es, Den man nennt den großen Ochsen Der Gelehrsamkeit, er ist Licht und Luft ber Orthoboren.

"Jubenvolf, ihr feib Dyanen, Bölfe, Schafals, bie in Grabern Bublen, um ber Tobten Leichnam' Blutfrafgierig aufzustöbern.

"Juben, Juben, ihr feib Säue, Paviane, Nashornthiere, Die man nennt Rhinozerosse, Erocobile und Bampyre.

"3hr feib Raben, Eulen, Uhus, Flebermäufe, Wiebehöpfe, Leichenhühner, Bafilisten, Galgenvögel, Nachtgeschöpfe.

"Ihr feib Bipern und Blinbichleichen, Rlapperschlangen, gift'ge Kröten, Ottern, Nattern — Christus wirb Eu'r verfluchtes haupt gertreten.

"Dber wollt ihr, Malebeiten, Eure armen Seelen retten? Aus ber Bosheit Synagoge Flüchtet nach ben frommen Stätten,

"Nach ber Liebe lichtem Dome, Wo im benebeiten Beden Euch ber Quell ber Gnabe fprubelt — Drin sollt ihr bie Röpfe steden — "Wascht bort ab ben alten. Abam Und bie Laster, bie ihn schwärzen; Des verjährten Grolles Schimmel, Wascht ihn ab von euren Bergen!

"Hört ihr nicht bes Heilands Stimme? Euren neuen Namen rief er — Lauset euch an Christi Brust Bon ber Gunde Ungeziefer!

"Unser Gott, ber ist bie Liebe, Und er gleichet einem Lamme; Um zu fühnen unfre Schulb Starb er an bes Kreuzes Stamme.

"Unser Gott, ber ist bie Liebe, Jesus Christus ift fein Name; Seine Dulbsamkeit und Demuth Suchen wir stets nachzuahmen.

"Deshalb find wir auch so fanft, So leutselig ruhig, milbe, Habern niemals, nach bes Lammes, Des Bersöhners, Musterbilbe.

"Einst im himmel werben wir Gang verffart zu frommen Englein, Und wir wandeln bort gottselig, In ben handen Lilienstenglein.

"Statt ber groben Kutten tragen Wir die reinlichsten Gewänder Bon Moußlin, Brokat und Seibe, Goldne Trobbeln, bunte Bänder.

"Reine Glate mehr! Golbloden Flattern bort um unfre Röpfe; Allerliebste Jungfraun flechten Uns bas haar in hübsche Böpfe.

"Weinpofale wird es broben Bon viel weiterm Umfang geben, Als die Becher sind hier unten, Borin schäumt ber Saft ber Reben. "Doch im Gegentheil viel enger Alls ein Beibermund hienieben, Birb bas Frauenmunden fein, Das bort oben uns beschieben.

"Trinfend, fuffend, lachend wollen Wir bie Ewigfeit verbringen, Und verzuckt Salleluja, Kyrie Elepfon fingen."

Alfo schloß ber Chrift. Die Mönchlein Glaubten schon, Erleuchtung träte In die Bergen, und sie schleppten Flink herbei bas Taufgeräthe.

Doch bie wasserschenen Juben Schütteln sich und grinfen schnöbe. Rabbi Juda, ber Navarrer, Hub jest an die Gegenrebe:

"Um für beine Saat zu bungen Meines Geiftes burren Ader, Mit Miftfarren voll Schimpfwörter haft bu mich beschmiffen wader.

"Go folgt Jeber ber Methobe, Dran er nun einmal gewöhnet, Und anstatt bich brob zu schelten, Sag' ich Dank bir, wohlversöhnet.

"Die Dreieinigfeitsboftrin Rann für unfre Leut nicht paffen, Die mit Regula-be-tri Sich von Jugend auf befaffen.

"Dag in beinem Gotie brei, Drei Personen sind enthalten Ift bescheiben noch, sechstausenb Götter gab es bei ben Alten.

"Unbekannt ift mir ber Gott, Den ihr Chriftum pflegt zu nennen; Seine Jungfer Mutter gleichfalls hab ich nicht bie Ehr zu kennen. "Ich bebaure, bag er einst, Bor etwa zwölfhunbert Jahren, Ein'ge Unannehmlichfeiten Bu Berusalem erfahren.

"Db bie Juben ihn getöbtet, Das ist schwer jest zu erfunden, Da ja bas Corpus Delicti Schon am britten Tag verschwunden.

"Daß er ein Berwandter sei Unfres Gottes, ist nicht minder Zweifelhaft; so viel wir wissen Hat ber lettre feine Kinder.

"Unfer Gott ift nicht gestorben Alls ein armes Lämmerschwänzchen Für bie Menschheit, ift fein sußes Philantröpfchen, Faselhanschen.

"Unser Gott ift nicht bie Liebe; Schnäbeln ift nicht seine Sache, Denn er ist ein Donnergott Und er ist ein Gott ber Rache.

"Seines Bornes Blige treffen Unerbittlich jeben Gunber, Und bes Baters Schulben buffen Oft bie späten Enfelfinder.

"Unfer Gott, ber ift lebenbig Und in seiner himmelshalle Eristiret er brauf los Durch bie Ewigkeiten alle.

"Unfer Gott, und ber ift auch Ein gefunder Gott, fein Mythos Bleich und bunne wie Oblaten Ober Schatten am Cocythos.

"Unfer Gott ift ftark. In Sänben Trägt er Sonne, Mond, Gestirne; Throne brechen, Bölfer schwinden, Wenn er rungelt seine Stirne. "Und er ift ein großer Gott. David fingt: Ermeffen ließe Sich bie Größe nicht, bie Erbe Gei ber Schemel feiner Juge.

"Unser Gott liebt bie Mufit, Saitenspiel und Festgefänge; Doch wie Ferkelgrungen find Ihm zuwiber Glodenklänge.

"Leviathan heißt ber Fisch, Welcher haust im Meeresgrunde; Mit ihm spielet Gott ber herr Alle Tage eine Stunde —

"Ausgenommen an bem neunten Tag bes Monats Ab, wo nämlich Eingeäschert warb sein Tempel; An bem Tag ift er zu grämlich.

"Des Leviathan's Länge ift hundert Meilen, hat Floffebern Groß wie König Of von Basan, Und sein Schwanz ift wie est Cedern.

"Doch fein Fleisch ift belicat, Delicater als Schilbfröten, Und am Tag ber Auferstehung Wird ber Gerr zu Tische beten

"Alle frommen Auserwählten, Die Gerechten und die Weisen — Unfres Herrgotts Lieblingsfisch Werben sie alsbann verspeisen,

"Theils mit weißer Anobiauchbrüte, Theils auch braun in Wein gesotten, Mit Gewürzen und Roffnen, Ungefähr wie Matelotten.

"In ber weißen Anoblauchbrühe Schwimmen tleine Schäbchen Rettig — So bereitet, Frater Jose, Mundet dir bas Fischlein, wett' ich! "And bie braune ift fo lecter, Nämlich bie Rofinenfauce, Sie wird himmlisch wohl behagen Deinem Bäuchlein, Frater Jose.

"Das Gott kocht, ift gut gekocht! Mönchlein, nimm jest meinen Nath an, Opfre hin die alte Borhaut Und erquief' dich am Leviathan."

Alfo lodent frach ber Rabbi, Lodent, föbernt, heinlich schmunzelnt, Und bie Juben schwangen schon Ihre Messer wonnegrungelnt,

Um als Sieger zu ffalpiren Die verfallenen Borhäute, Wahre spolia opima In bem wunderlichen Streite,

Doch bie Monche hielten fest An bem väterlichen Glauben Und an ihrer Borhaut, liegen Sich berselben nicht berauben.

Nach bem Juben sprach aufs neue Der katholische Befehrer; Wieber schimpft er, jebes Wort Ift ein Nachttopf, und kein leerer.

Darauf replicirt ber Rabbi Mit gurudgehaltnem Eifer; Bie fein Berg auch überfocht, Doch verschluckt er seinen Geifer.

Er beruft sich auf bie Mischna, Commentare und Tractate, Bringt auch aus dem Tausves-Jontof Biel beweisenbe Citate.

Aber welche Blasphemie Mußt er von bem Monche hören! Diefer fprach: ber Tausves-Jontof Möge sich gum Teufel fcheren. "Da hört alles auf, o Gott!" Kreischt der Nabbi jest entseslich; And es reißt ihm die Geduld, Nappeltöpfig wird er plöglich.

"Gilt nichts mehr ber Tausves-Jontof, Bas foll gelten? Beter! Beter! Rache, herr, bie Miffethat, Strafe, herr, ben Uebelthater!

"Denn ber Tausves-Jontof, Gott, Das bift bu! Und an bem frechen Tausvessontof-Längner mußt bu Deines Namens Ehre rächen.

"Lag ben Abgrund ihn verschlingen, Wie bes Kora bose Rotte, Die sich wider bich emport Durch Emeute und Complette.

"Donnre beinen besten Donner! Strafe, o mein Gott, ben Frevel — Hattest bu boch zu Soboma Und Gomorrha Pech und Schwefel!

"Treffe, herr, bie Kapuziner, Wie bu Pharaon getroffen, Der uns nachgesett, als wir Wohl bepactt bavon geloffen.

"Sunberttausenb Ritter folgten Diesem König von Migrapim, Stahlbepangert, blaufe Schwerter In ben schredlichen Jabapim.

"Gott! ba haft bu ausgestreckt Deine Jab, und sammt bem Beere Bard ertranft, wie junge Kapen, Pharao im rothen Meere.

"Treffe, herr, bie Rapuginer, Beige ben infamen Schuften, Dag bie Blibe beines Borns Richt verrauchten und verpufften. "Deines Sieges Ruhm und Preis Will ich singen bann und sagen, Und babei, wie Mirjam that Tanzen und bie Paufe schlagen."

In die Rebe grimmig fiel Best ber Mönch bem Bornentstammten: "Mag bich selbst ber berr verberben, Dich Berfluchten und Berbammten!

"Tropen kann ich beinen Teufeln, Deinem schmund'gen Fliegengotte, Lugifer und Belgebube, Belial und Aftarothe.

"Tropen fann ich beinen Geiftern, Deinen bunfeln Gollenpoffen, Denn in mir ift Jesus Christus, Sabe feinen Leib genoffen.

"Chriftus ift mein Leibgericht, Schmedt viel beffer als Leviathan Mit ber weißen Anoblauchfauce, Die vielleicht gefocht ber Satan.

"Ach! anstatt zu bisputiren, Lieber möcht' ich schmoren, braten Auf bem wärmsten Scheiterhaufen Dich und beine Kameraben."

Also tos't in Schimpf und Ernst Das Turnei für Gott und Glauben, Doch die Kämpen gang vergeblich Kreischen, schelten, wuthen, schnauben.

Schon zwölf Stunden mahrt der Kampf, Dem fein End ist abzuschauen; Mube wird bas Publifum Und es schwigen start bie Frauen.

Auch ber hof wird ungebulbig, Manche Bofe gahnt ein wenig. Bu ber schönen Rönigin Benbet fragend fich ber Rönig: "Sagt mir, was ist Eure Meinung? Ber hat Recht von biefen Beiben? Wollt 3hr für ben Rabbi Guch Ober für ben Monch entscheiben?"

Donna Blanka schaut ihn an, Und wie sinnend ihre Sande Mit verschräuften Fingern brückt sie Un die Stirn und spricht am Ende:

"Welcher Recht hat, weiß ich nicht — Doch es will mich schier bedünken, Dag ber Nabbi und ber Mönch, Daß sie alle beibe stinken."

#### Roten.

1. Ru Seite 143.

## Rhampfenit.

"Des Ronigs Rhampsenitus Reichthum an Gelb, fagten bie agyptischen Priefter, fei fo groß gewesen, baß ibn feiner ber nachmaligen Ronige überbieten, ober ihm nabe fommen fonnte. Da er nun feine Schätze in Gicherheit aufbewahren wollte, babe er ein fteinernes Gemach erbaut, bas mit einer feiner Banbe an ben außern Glügel seines Saufes ftieg. Der Wertmeifter bavon babe nun, aus bofen Absichten, Folgendes angestellt. Ginen ber Steine babe er fo eingerichtet, bag er fich von zwei Mannern ober von einem leicht aus ber Wand herausnehmen ließ. Und als biefes Bemach aufgeführt war, verwahrte ber König feine Echage barin. Nach Berlauf einiger Zeit berief nun ber Baumeister, furg por feinem Lebendenbe, feine Gobne (teren er zwei batte), und ergablte benfelben, wie er für fie geforgt, bag fie vollauf zu leben hatten. und ben Runftgriff, ben er bei Erbauung bes foniglichen Schapes angemenbei babe; und nach genauer Beschreibung, wie ber Stein berauszunehmen fei, gab er ihnen die Dage bagu, mit bem Bedeuten, wenn fie immer auf tiefe Acht hatten, wurden fie Bermalter von ben Schäpen bes Ronigs fein. auf endigte er fein Leben; feine Gobne aber fcoben bas Werf nicht lange auf: fie gingen bes Rachts gur Konigeburg, fanten wirflich ben Stein in bem Webaute auf, fonnten auch leicht bamit umgeben, und nahmen eine Menge

Schäte beraus. Als nun ter Ronig wieter einmal tas Gemach öffnete, wunderte er fich, bie Wefage von ben Schaten nicht voll zu feben; mußte aber boch Niemantem Eduld zu geben, ba bie Giegel (an ter Thire) unversehrt waren, und bas Gemad, verschloffen. Doch als er bei zwei- und breimaligent Definen bie Schäbe immer vermindert fab (tenn bie Diebe borten nicht auf ju plunbern), ba machte er's alfo. Er ließ Echlingen verfertigen und legte fie um bie Wefage ber, worin bie Edane maren. Da nun bie Diebe famen, wie zuvor, und einer hineinschlüpfte und an ein Gefäß ging, murbe er fogleich in ber Schlinge gefangen. Go wie er aber feine Roth bemerfte, rief er fogleich seinem Bruder, gab ibm bie Sache zu erfennen, und bief benfelben eiligft bereinschlüpfen, und ibm ten Ropf abschneiten, tamit er nicht, fabe man ihn und fante, Wer er fei, benfelben ebenfalle in's Berberben brachte. Dem fchien Das wohlgesprechen, und er befolgte es wirklich, pafte bann ben Stein wieber in bie Juge und ging nach Baufe mit tem Repf feines Brubers. Die co nun Tag warb und ber Mönig in bas (viemach trat, wurde er gang betrof= fen burch ben Unblid von tem Leibe bes Diebs, ter obne Ropf in ter Echlinge ftaf, mabrent bas Gemach unbeschädigt mar, obne Gingang und ohne ein Schlupfloch nach außen. In Diefer Verlegenbeit fell er es nun alfo gemacht baben. Er bing ben Leichnam bes Tiebes an ter Mauer auf und ftellte Bachter bagu, mit bem Befehl, falls fie Ginen weinen eter webflagen faben, Den follten fie ergreifen und gu ibm fübren. Alle nun ber Leichnam aufgebangt war, foll es feiner Mutter arg gewesen fein. Gie fprach mit ihrem übriggebliebenen Gobne und gebot ibm, co gu veranstatten, wie er nur fonne, baf er ben Leib feines Bruders berunterfriege; und, wenn er bas unterlaffen wollte, brobte fie ibm, gum Konige gu geben und anguzeigen, bag er bie Echape babe. Als fich nun bie Mutter je bart antief gegen ben übriggebliebenen Cohn, und Alles, was er ibr fagte, vergeblich mar, foll er folgenten Runft= griff angewandt haben. Er ichirrie Giel an, legte ibnen Echläuche vell QBein auf und trieb alebann bie Giel por fich ber; und als er an bie Bache bes aufgehängten Tobten fam, fo gog er brei ober vier aufgebundene Bipfel ber Schläuche auf. Alle nun ter Wein auslief, foling er fich vor ben Ropf mit lautem Gefchrei, als miffe er nicht, zu welchem Gel er fich zuerft wenten felle. Die Bachter aber faben nicht fobald bie Menge Wein, Die auslief, als fie fammtlich mit Gefägen in ben Weg rannten, und ten ausfliegenben Wein als gute Beute einsammelten; worüber er fich gernig fiellte und Alle ausschalt. Da ihm aber bie Bachter guredeten, ftellte er fich als merte er allmäblig rubiger und fein Born laffe nach; und gulegt trich er bie Efel aus bem Wege und fdirrte fie gurecht. Wie nun ein Wert bas antere gab, auch Der und Jener feinen Graf mit ibm batte, und ibn sum lachen brachte, gab er ibnen noch einen Schlauch bagu; und jest beschloffen fie, an Drt und Stelle fich jum

Trinten zu legen, wollten auch ihn babei haben und hießen ihn bleiben, um hier bei ihnen mitzutrinfen, wezu er sich benn auch verstand und ba blieb. Endlich als sie ihm bei'm Trinten herzlich sich ihnen, gab er ihnen noch einen zweiten Schlauch bazu. Da wurden die Mächter vom tüchtigen Zechen übermäßig betrunfen, und, vom Schlaf überwältigt, streckten sie sich an verselben Stelle hin, wo sie getrunfen hatten. Nun nahm er, ba es schon tief in ber Nacht war, ben Leib bes Bruders berunter, und schor auch nech allen Mächtern zum Schimpf ben rechten Backenbart ab; legte bann ben Leichnam auf die Esel und trieb sie nach Haus, nachdem er so, was ihm seine Mutter geboten, vollzogen hatte.

Der König foll es aber, ale ihm gemeltet wurde, ter Leichnam bes Diebes fei entwendet, febr arg empfunden haben; und ba er burchaus ausfindig ma= den wollte, Wer in aller Welt Colches angestellt babe, foll er, was mir ein= mal nicht glaubwürdig ift, Folgendes gethan haben. Er ließ feine Tochter in ber Bube feil figen, und gab ibr auf, Jeden ohne Unterschied anzunehmen; ebe fie aber gusammenfamen, muffe ihr Jeber ten flügften und ben fündlichften Streich fagen, ben er in feinem geben ausgeführt, und wenn ba einer bie Weschichte mit bem Dieb ergabtte, Den folle fie ergreifen und nicht beraus laffen. Dies that bas Matchen, wie es ihr vom Bater gebeten mar; ber Dieb aber, ber verstand, wo Das binaus wolle, beschloß, ben König noch an Berichlagenheit zu übertreffen, und foll Folgendes getban haben. Er fcmitt ben gangen Urm vom frijden Leidnam bei ter Schulter ab und nahm ibn unter bem Mantel mit. Go ging er gur Tochter bes Ronigs, und ba fie ibn ebenfo, wie die Undern befragte, ergablte er ibr, als feinen fündlichften Streich. baß er feinem Bruter, ter im Echap tes Ronige in eine Schlinge fiel, ben Ropf abgeschnitten, und als ben flügsten, bag er bie Wachter trunfen gemacht und ben aufgehängten Leichnam feines Brubers berunter genommen habe. Alls fie Das borte, wollte fie ibn faffen; ber Dieb aber ftredte ihr im Dunkeln ben Arm bes Totten bin, werauf fie bann gugriff und ihn hielt, in ber Meinung, feinen eigenen Urm festzubalten; und nun ließ er benfelben les und entwischte ichnell gur Thur binaus. Alls nun auch Diefes bem Ronig binterbracht murte, mart er gang betroffen über bie Schlauigkeit und Rubnheit bes Menschen. Bulest foll er aber in fammtliche Statte eine Berfundigung haben ausgeben laffen, mit Wewährung von Straflofigfeit, und mit großen Berfprechungen, wenn er fich vor fein Angeficht ftellen murbe. Dem habe ber Dieb getraut und fich ibm gestellt; und Rhampsenitus babe ibn bochlich bewundert, ja ihm jene Tochter gur Sausfrau gegeben, als bem allergescheibteften Menfchen; wiefern er nämlich bie Megyptier über alle Unbere feste, und ibn über bie Alegoptier." (Berobot's Gebichte, gweites Buch, 121. Capitel.)

2..

Ru Geite 153:

### Schlachtfeld bei Baftings.

Sépulture du roi Harold.

"Deux moines saxons, Asgod et Ailrik, députés par l'abbé de Waltham, demandèrent et obtinrent de transporter dans leur église les restes de leur bienfaiteur. Ils allèrent à l'amas des corps dépouillés d'armes et de vêtements, les examinèrent avec soin l'un après l'autre, et ne reconnurent point celui qu'ils cherchaient, tant ses blessures l'avaient défiguré. Tristes, et désespérant de réussir seuls dans cette recherche, ils s'adressèrent à une femme que Harold, avant d'être roi, avait entretenue comme maîtresse, et la prièrent de se joindre à eux. Elle s'appelait Edithe, et on la surnommait la Belle au cou de cygne. Elle consentit à suivre les deux moines, et fut plus habile qu'eux à découvrir le cadavre de celui qu'elle avait aimé."

(p. 384 de l'histoire de la conquète de l'Angleterre par les Normands, par Aug. Thierry.)

3.

Bu Gette 169:

#### Erinnerung,

"Auch ber kleine Wilhelm liegt bert (auf bem Kirchbefe) und baran bin ich schuld. Wir waren Schulkameraten um Franziskanerklofter (zu Duffelborf) und spielten auf jener Seite besselben, wo zwischen fieinernen Mauern bie Duffel fließt, und ich sagte: "Wilhelm, bol' boch bas Käpchen, bas eben bineingefallen" — und lustig stieg er binab auf bas Brett, bas über bem Bach lag, riß bas Käpchen aus bem Wasser, siel aber selbst hinein, und als man ibn herauszog, war er naß und tott. — Tas Käpchen bat nech lange Zeit gelebt." (Heinrich Geine's Reisebiter, Capital VI., S. 169.)

4.

Bu Geite 259 :

#### Jehuda ben Halevy.

"Das Lieb, bas ber Levit Jebuba gesungen, — ift als Prachtbiadem um ber Gemeinde Saupt geschlungen, — als Perlenschnur balt es ihren Sals umrungen — Er, des Sangestempels Säul' und Schaft, — weiland in ben

Ballen ber Wissenschaft, — ber Gewaltige, ber Liebesspeerschwinger, — ber bie Riesen bes Gesanges hingesirecht, ihr Sieger und Bezwinger. — Seine Lieber nehmen ben Weisen ben Dichtermuth, — fast schwindet vor ihnen Affaph's und Jeduthan's Kraft und Gluth, — und ber Korachiten Gesang — bäucht zu lang. — Er drang in der Dichtkunst Speicher und plünderte die Borräthe, — und entführte die herrlichsten Geräthe, — er ging hinaus und schloß das Thor, das keiner nach ihm es betrete. — Und benen, die folgen den Spuren seines Ganges, — zu ersernen die Kunst seines Sanges, — nicht seines Siegeswagens Stand zu erreichen gelang es. — Alle Sänger sühren im Munde sein Wort, — und küssen seiner Füße Ort. — Denn in der künstlichen Nebe Werke — zeigt sich seiner Sprache Kraft und Stärke. — Mit seinen Gebeten reist er die Herzen hin, sie überwindend, — in seinen Liebesliedern mild wie der Thau, und wie feurige Koblen zündend, — und in seinen Magetönen — läßt er strömen die Wolke der Thränen, — und in den Briesen und Schriften, die er verfaßt — ist alle Poesse eingefaßt."

(Rabbi Calomo MI-Chariff über Rabb Jehuba Saleny.)

## Rachwort zum Romanzero.

Ich habe biefes Buch Romangero genannt, weil ber Romangenton vorherrschend in ben Gebichten, Die bier gesammelt. Mit wenigen Ausnahmen fchrieb ich fie mabrend ber letten brei Jahre, unter mancherlei forperlichen Sinderniffen und Qualen. Gleichzeitig mit dem Romangero laffe ich in berfelben Berlagshandlung ein Buchlein erscheinen, welches "ber Dofter Fauft, ein Tangpeem, nebit furiefen Berichten über Teufel, Beren und Dichtfunft" betitelt ift. Ich empfehle foldes einem verehrungswürdigen Publifo, bas fich gern ohne Ropfanstrengung über bergleichen Dinge belebren taffen möchte; es ift eine leichte Goldarbeit, worüber gewiß mancher Grobichmied ben Ropf schütteln wird. 3d begte ursprünglich bie Abucht, bieses Produft bem Romangero einzuwerleiben, mas ich aber unterließ, um nicht bie Ginbeit ber Stimmung, Die in letterem maltet und gleichsam sein Colorit bilbet, gu fteren. Benes Tangpoem ichrieb ich nämlich im Jabre 1847, ju einer Beit, wo mein bojes Siechthum bereits berenflich vorgeschritten mar, aber boch noch nicht feine grämlichen Schatten über mein Gemuth marf. 3ch batte bamale nech etwas Fleisch und Beidenthum an mir, und ich war noch nicht zu bem fpiritualiftischen Sfelette abgemagert, bas jest feiner ganglichen Auflösung ent= Aber eriffire ich wirklich noch? Mein Leibfift fo febr in bie gegenharet. Seine. IV

Krümpe gegangen, daß schier nichts übrig geblieben als die Stimme, und mein Bett mahnt mich an das tönende Grab des Zauberers Merlinue, welches sich im Balde Brozeliand in der Bretagne besindet, unter hohen Eiche i, beren Wiefel wie grüne Flammen gen Himmel lodern. Uch, um tiese Baume und ihr frisches Wechen beneide ich dich, College Merlinus, denn fein grünes Blatt rauscht herein in meine Matragengruft zu Paris, wo ich früh und spat nur Bagengerassel, Gehämmer, Gekeise und Claviergeklimper vernehme. Ein Grab ohne Nuhe, der Tod ohne die Privilegien der Verstorbenen, die fein Geld auszugeben und keine Briefe oder gar Bücher zu schreiben brauchen-bas ist ein trauriger Justand. Man hat mir längst das Maß genommen zum Sarg, auch zum Nefrolog, aber ich sterbe so langsam, daß selches nachgrade langweilig wird für mich, wie für meine Freunde. Doch Geduld, alles hat sein Ende. Ihr werdet eines Morgens die Bude geschlossen sinden, wo Euch die Puppenspiele meines Humors so oft ergösten.

Was soll aber, wenn ich tobt bin, aus ben armen hanswürsten werben, bie ich seit Jahren bei jenen Darstellungen employirt hatte? Was soll 3. B. aus Maßmann werben? Ungern verlaß ich ihn, und es erfaßt mich schier eine tiefe Wehmuth, wenn ich benfe an die Verse:

Ich febe die kurzen Beinchen nicht mehr, Nicht mehr die platte Nase; Er schlug wie ein Putel, frisch, fromm, fröhlich, fret, Die Purzelbäume im Grase.

Und er versteht Latein. Ich habe freilich in meinen Schriften so oft bas Gegentheil behauptet, baß niemand mehr meine Behauptung bezweiselte, und ber Aermste ein Stichblatt ber allgemeinen Berhöhnung ward. Die Schulbuben frugen ihn, in welcher Sprache ber Den Quirote geschrieben sei? und wenn mein armer Maßmann antwortete: in spanischer Sprache — erwiederten sie, er irre sich, berselbe sei Lateinisch geschrieben und das fäme ibm so spanisch vor. Sogar die eigene Gattin war grausam genug, bei bäuslichen Mißwerständnissen auszurusen, sie wundre sich, daß ihr Mann sie nicht verstebe, da sie dech Deutsch und fein Latein gesprechen babe. Die Massmännische Großmutter, eine Wäscherin von unbescholtener Sittlichkeit und die einst für Friedrich den Großen gewaschen, dat sich über die Schmach ihres Entels zu Tode gegrämt; der Onsel, ein wackerer altpreußischer Schuhslicker, bildete sich, die ganze Familie sei schmpfirt und vor Verdruß ergab er sich dem Trunk.

Sch beraure, daß meine jugendliche Unbesonnenbeit feldes Unbeil angerichtet. Die würdige Waschfrau fann ich leiter nicht wieder in's Leben zurufrufen, und ben, gartfüblenden Obeim, ber jest zu Berlin in ber Goffe liegt, kann ich nicht mehr bes Schnapses entwöhnen; aber ihn felbst, meinen armen Sanswurst Maßmann, will ich in ber öffentlichen Meinung wieber rehabilitiren, indem ich alles was ich über seine Lateinlosgseit, seine lateinische Impotenz, seine magna linguae romanae ignorantia jemals geäußert habe, feierlich wiberrufe.

Go hatte ich benn mein Bewiffen erleichtert. Wenn man auf bem Sterbebette liegt, wird man febr empfindfam und weichselig, und möchte Frieden machen mit Gott und ber Welt. 3ch gestehe es, ich habe manchen gefratt, manchen gebiffen, und war fein gamm. Aber glaubt mir, jene gepriefenen Lämmer ber Sanftmuth wurden fich minter frommig geberben, befägen fie bie Zähne und bie Tagen bes Tigers. Ich fann mich ruhmen, bag ich mich folder angebornen Waffen nur felten bebient babe. Geit ich felbft ber Barmbergigfeit Gottes bedürftig, babe ich allen meinen Teinden Amneftie ertheilt; manche fcone Wedichte, Die aegen febr hohe und fehr niedrige Perfonen gerichtet waren, wurden beshalb in vorliegender Sammlung nicht aufgenemmen. Bedichte, bie nur halbweg Anguglichfeiten gegen ben lieben Gott felbft enthielten, habe ich mit angftlichstem Gifer ben Flammen überliefert. Go ift beffer, bag bie Berje brennen, als ber Berfifer. Ja, wie mit ber Creatur, habe ich auch mit bem Schöpfer Frieden gemacht, jum größten Mergerniß meiner aufgeflärten Freunde, bie mir Borwurfe machten über biefes Burudfallen in ben alten Aberglauben, wie fie meine Beimfehr gu Gott gu nennen Untere, in ihrer Intolerang, außerten fich noch berber. fammte hohe Clerus bes Atheismus bat fein Anathema über mich ausgefpredjen, und es giebt fanatifche Pfaffen bes Unglaubens, bie mich gerne auf bie Folter fpannten, bamit ich meine Repercien befenne. Bum Glud fteben ihnen feine andern Folterinftrumente gu Gebote als ihre Schriften. ich will auch ohne Tortur alles befennen. Ja, ich bin guruckgefehrt gu Gott, wie ber verlorene Gobn, nachbem ich lange Zeit bei ben Begelianern bie Schweine gebütet. Bar es bie Mifere, Die mich gurudtrieb? Bielleicht ein minder miserabler Grund. Das himmlische Beimweb überfiel mich und trieb mich fort burch Wälter und Schluchten, über bie schwindlichsten Bergpfate ber Dialeftif. Auf meinem Wege fand ich ben Gott ber Pantheiften, aber ich fonnte ihn nicht gebrauchen. Dies arme traumerische Befen ift mit ber Belt verwebt und verwachsen, gleichsam in ihr eingeferfert, und gabnt bich an, willenlos und ohnmächtig. Um einen Willen gu haben, muß man eine Perfon fein, und, um ihn zu manifestiren, muß man bie Ellenbogen frei haben. Wenn man nun einen Gott begehrt, ber zu helfen vermag - und bas ift boch bie Sauptfache - fo muß man auch feine Perfonlichfeit, feine Außerweltlichfeit und feine beiligen Attribute, bie Allgute, bie Allweisheit, bie Allgerechtigfeit u. f. w. annehmen. Die Unfterblichfeit ber Geele, unfre vortbauer nach bem Tobe, wird und alsbann gleichsam mit in ben Kauf gegeben, wie ber schöne Marffnochen, ben ber Fleischer, wenn er mit seinen Kunden zufrieden ist, ihnen unentgeldlich in den Korb schiebt. Ein solcher schöner Marffnochen wird in der französischen Rüchensprache la rejouissance genannt, und man socht damit ganz verzügliche Kraftbrüben, die für einen armen schmachtenden Kranten sehr stärfend und labend sind. Daß ich eine selche rejouissance nicht ablebute und sie mir vielmehr mit Behagen zu Gemüthe führte, wird seber fühlende Mensch billigen.

Sch habe vom Gett ber Pantbeiften gerebet, aber ich fann nicht umbin gu bemerfen, bag er im Grunde gar fein Gett ift, fowie überhaupt bie Pantheiften eigentlich nur verschämte Atheisten fint, bie fich weniger vor ber Cache, als vor bem Schatten, ben fie an bie Band wirft, bor bem Ramen, fürchten. Auch baben bie meiften in Teutschland mabrend ber Restaurationegeit mit bem lieben Gette Dieselbe fünfzebnjährige Romodie gespielt, welche bier in Franfreich bie fonstitugionellen Monaliften, Die größtentheils im Bergen Republifaner waren; mit tem Ronigthume fpielten. Rach ber Julius-Revolution ließ man jenseits wie viesseits bes Mbeines bie Maste fallen. Seitbem besonders aber nach bem Sturg Lubwig Philipp's, bes besten Monarchen, ber jemals die fonstituzionelle Dornenfrone trug, bilbete fich bier in Frankreich bie Meinung: bag nur zwei Regierungsformen, bas abfolute Ronigthum und bie Republif, Die Britif ber Bernunft ober ber Erfahrung aushielten, bag man Gine von Beiben mablen muffe, bag alles bagwifden liegenbe Mijchwert unwahr, unhaltbar und verberblich fei. In berfelben Beije tauchte in Deutschland bie Unficht auf, baf man mablen muffe gwischen ber Religion und ber Philosophie, gwischen bem geoffenbarten Dogma bes Glaubens und ber letten Confequeng bes Denfens, zwischen bem absoluten Bibelgott und bem Altheismus.

Be entschiedener die Wemüther, besto leichter werden sie das Opfer solcher Dilemmen. Was mich betrifft, so fann ich mich in der Politis feines sonderlichen Fortschritts rühmen; ich verbarrte bei denselben demofratischen Prinzipien, denen meine frübeste Jugend buldigte und für die ich seitem immer flammender erglühte. In der Theologie hingegen muß ich mich des Rüsfschreitens beschuldigen, indem ich, was ich bereits oben gestanden, zu dem alten Aberglauben, zu einem persönlichen Gotte, zurückschte. Das läßt sich nun einmal nicht vertuschen, wie es mancher aufgestärte und wohlmeinende Freund versuchte. Ausdrücklich widersprechen muß ich jedoch dem Gerüchte, als hätten mich meine Nückschritte bis zur Schwelle irgend einer Kirche oder gar in ihren Schooß geführt. Nein, meine religiösen Ueberzeugungen und Ansichten sind frei geblieben von jeder Kirchlichfeit; fein Glockenklang hat mich verlockt, keine Altarferze hat mich geblendet. Ich habe mit keiner Symbolik gespielt und meiner Vernunft nicht ganz entsagt. Ich habe nichts abgeschworen, nicht einmal meine alten Heibengötter, von benen ich mich zwar abgewendet, aber scheiden in Liebe und Freundschaft. Es war im Mai 1848, an dem Tage, wo ich zum legten Male ausging, als ich Abschied nahm von ben holden Idolen, die ich angebetet in den Zeiten meines Glücks. Nur mit Mübe schleppte ich mich bis zum Louvre, und ich brach saft zusammen, als ich in den erhabenen Saal trat, wo die hochgebenedeite Göttin der Schönheit, Unsere liebe Frau von Milo, auf ihrem Postamente steht. Zu ihren Füßen lag ich lange und ich weinte so bestig, daß sich bessen ein Stein erbarmen mußte. Auch schaute die Göttin mitleidig auf mich berad, dech zugleich so trostlos als wollte sie sagen: siehst Tu denn nicht, daß ich seine Arme habe und also nicht helsen kann?

Ich breche bier ab, benn ich gerathe in einen larmoyanten Ton, ber vielleicht überhand nehmen fann, wenn ich betente, tag ich jest auch von Dir, theurer Lefer, Abschied nehmen foll. Gine gewiffe Rührung beschleicht mich bei biesem Gebanken; benn ungern trenne ich mich von Dir. Der Autor gewöhnt fich am Ente an fein Publifum, als ware es ein vernunftiges Befen. Auch Dich scheint es zu betrüben, bag ich Dir Balet fagen muß; Du bift gerührt, mein theurer Lefer, und foftbare Perlen fallen aus Deinen Thranenfachen. Doch beruhige Dich, wir werben und wieberschen in einer befferen Belt, wo ich Dir auch beffere Bucher gu ichreiben gebenfe. Ich fete voraus, baf fich bort auch meine Wesundheit beffert und bag mich Swebenborg nicht belogen Diefer ergablt nämlich mit großer Zuverficht, bag wir in ber anbern Welt bas alte Treiben, gang wie wir es in biefer Welt getrieben, ruhig fortfegen, bag wir bort unfere Individuglität unverändert bewahren, und bag ber Lob in unserer organischen Entwidelung gar feine sonberliche Storung berporbringe. Swedenberg ift eine grundehrliche Saut und glaubwürdig find feine Berichte über bie antere Welt, wo er mit eigenen Augen bie Perfonen fab, bie auf unferer Erbe eine Rolle gespielt. Die meiften, fagt er, blieben unveranbert und beschäftigen fich mit benselben Dingen, mit benen fie fich auch vormals beschäftigt; fie blieben ftagionar, waren veraltet, rococo, was fich mitunter fehr lächerlich ausnahm. Go 3. B. unfer theurer Doftor Martinus Luther mar fteben geblieben bei feiner Lebre von ber Gnabe, über bie er während breihundert Jahren tagtäglich bieselben verschimmelten Argumente niederschrieb - gang in berfelben Beije wie ber verftorbene Baron Efftein, ber während zwanzig Jahren in ber Allgemeinen Zeitung einen und benfelben Artifel bruden lieg, ben alten jesuitischen Sauerteig beständig wieberfauend. Aber, wie gejagt, nicht alle Personen, bie bienieben eine Rolle gespielt, fand Swebenborg in folcher foffilen Erstarrung; fie hatten im Guten wie im Bofen ihren Charafter weiblich ausgebildet in ber anderen Belt, und ba gab es

sehr wunderliche Erscheinungen. hetten und heilige bieser Erde waren bort zu Lumpen und Taugenichtsen herabgesunken, während auch das Gegentheil stattfand. So 3. B. stieg dem heiligen Antonius der hochmuth in den Ropf, als er erfuhr, welche ungebeure Berehrung und Andetung ihm die ganze Christenheit zollt, und er, der hienieden den furchtbarsten Bersuchungen wiederstanden, ward sest ein ganz impertinenter Schlingel und liederlicher Galgenstrick, der sich mit seinem Schweine um die Wette in den Koth wälzt. Die feusche Susanne brachte der Dünkel ihrer Sittlichkeit, die sie undessehar glaubte, gar schmählich zu Falle, und sie, die einst den Greisen so glorreich widerstanden, erlag der Berlockung des jungen Absalon, Sohn David's. Die Tückter Loth's hingegen hatten sich im Verlauf der Zeit sehr vertugendhaftet und gelten in der andern Welt für Muster der Anständigkeit; der Alte verharrte leider bei der Beinslasseh.

So närrisch sie auch flingen, so sind boch diese Nachrichten ebenso bebeutsam wie scharffinnig. Der große standinavische Seber begriff die Einheit und Untheilbarfeit unserer Eristenz, sowie er auch die unveräußerlichen Individualitäterechte bes Menschen ganz richtig erfannte und anerfannte. Die Jortbauer nach dem Tode ist bei ihm fein ibealer Mummenschanz, wo wir neue Jacken und einen neuen Menschen anziehen; Mensch und Kostim bleiben bei ihm unverändert. In der anderen Welt des Swedenborg werden sich auch die armen Grönländer bedaglich fühlen, die einst, als die dänischen Missionare sie beschren wollten, an diese die Frage richteten; ob es im christlichen Simmel auch Seehunde gäbe? auf die verneinende Antwort erwiederten sie betrübt: der christliche Simmel passe alsbann nicht für Grönländer, die nicht ohne Seehunde eristiren könnten.

Wie sträubt sich unsere Seele gegen ben Gebanken bes Aufhörens unserer Persönlichkeit, ber ewigen Vernichtung! Der horror vaeui, ben man ber Natur zuschreibt, ift vielmehr bem menschlichen Gemüthe angeberen. Sei getroft, theurer Leser, es gibt eine Fortbauer nach bem Tobe, und in ber anbern Welt werben wir auch unsere Seehunde wiedersinden.

Und nun, lebe wohl, und wenn ich Dir etwas ichulbig bin, fo ichide mir Deine Rechnung. —

Gefdrieben gu Paris, ben 30. September 1851.

Beinrich Beine.

# Neuelle Gedichte

(1853 und 1854.)

### Motiz.

Die nachkelgenden "Benteften Gedichte" hat heine in ben erften Band seiner "Bermischten Schriften" (Samburg bei hoffmann u. Campe 1854) eingereibt. Wir geben tieselben jedoch schon bier, weil sie als ein Nachtrag jum "Romanzero" zu beirachten sint.

Philadelphia, im Juni 1855

Der Verleger.

## Huheled zend.

Laß bluten beine Wunben, laß Die Thränen fliegen unaufhaltsam — Geheime Wolluft schweigt im Schmers, Und Weinen ift ein füger Balfam.

Bermundet bich nicht frembe Sand, So mußt bu felber bich verlegen; Auch banke hilbich bem lieben Gott, Benn Zähren beine Wangen negen.

Des Tages Larm verhallt, es steigt Die Nacht herab mit langen Floren. In ihrem Schoofe wird fein Schelm, Kein Tölpel beine Ruhe stören.

Dier bift bu ficher vor Mufit, Bor bes Piano-Fortes Folter, Und vor ber großen Oper Pracht Und schredlichem Bravourgepolter.

Sier wirst bu nicht verfolgt, geplag? Bom eitlen Birtuosenpace Und vom Genie Giacomo's Und jener Beltberühmtheitsclaque.

O Grab, bu bist bas Paradies Für pöbelscheue, zarte Ohren — Der Tob ist gut, boch besser war's, Die Mutter hätt' uns nie geboren. 2. Im Mai.

Die Freunde, die ich gefüßt und geliebt Die haben bas Schlimmfte an mir verübt. Mein Herze bricht; boch broben die Sonne, Lachend begrüßt sie ben Monat ber Wonne.

Es blüht ber Lenz. Im grünen Walb Der luftige Bogelgefang erschalt, Und Mäbchen und Blumen, sie lächeln jungfräulich — O schöne Welt, bu bift abscheulich!

Da lob' ich mir ben Orcus fast; Dort fränkt uns nirgends ein schnöber Contrast; Für leibenbe herzen ist es viel besser Dort unten am stygischen Nachtgewässer.

Sein melancholisches Geräusch, Der Stymphaliben öbes Gefreisch, Der Furien Singsang, so schrill und grell, Dazwischen bes Cerberus' Gebell —

Das paßt verbrießlich zu Unglück und Qual — Im Schattenreich, bem traurigen Thal, In Proferpinens verbammten Domainen, Ift alles im Einklang mit unseren Thränen.

Hier oben aber, wie grausamlich Sonne und Rosen stechen sie mich! Mich höhnt ber himmel, ber bläulich und mailich — D schöne Welt, bu bist abscheulich!

## 3. Leib und Seele.

Die arme Seele spricht zum Leibe: Ich laß nicht ab von bir, ich bleibe Bei bir — Ich will mit bir versinken In Tob und Nacht, Vernichtung trinken! Du warst ja stets mein zweites Ich,
Das liebevoll umschlungen mich,
Alls wie ein Festsleib von Satin,
Gefüttert weich mit Hermelin —
Weh mir! jest soll ich gleichsam nackt,
Ganz ohne Körper, ganz abstract,
Hinlungern als ein sel'zes Nichts
Dort oben in bem Neich bes Lichts,
In jenen kalten Himmelshallen,
Wo schweigend die Ewigkeiten wallen
Und mich angähnen — sie klappern babei
Langweilig mit ihren Pantosseln von Blei.
D das ist grauenhaft; o bleib',
Weleib' bei mir, du geliebter Leib!

Der Leib gur armen Geele fpricht: D tröfte bich und gräm' bich nicht! Ertragen muffen wir in Frieben Bas uns vom Schidfal ward beschieben. Ich war ber Lambe Docht, ich muß Berbrennen; bu, ber Spiritus, Birft broben außerlesen fein Bu leuchten als ein Sternelein Bom reinsten Glang - Ich bin nur Plunber, Materie nur, wie morscher Bunber Bufammenfinkenb, und ich werbe, Bas ich gewesen, eitel Erbe. Run lebe wohl und trofte bich! Vielleicht auch amufirt man fich Im Simmel beffer als bu meinft. Siehft bu ben großen Baren einft (Nicht Mever-Bar) im Sternenfaal. Grug ihn von mir viel taufenbmal!

#### 4.

## Rothe Pantoffeln.

Gar böje Națe, so alt und grau, Sie sagte, sie sei eine Schusterfrau; Auch stand vor ihrem Fenster ein Lädchen, Worin Pantosseln für junge Mädchen, Pantösselchen von Maroquin, Bon Sasian und von Satin, Bon Sammt mit goldnen Borden garnirt Und buntgeblümten Bändern verziert. Um lieblichsten bort zu schauen war Ein scharlachrothes Pantösselchenhaar; Es hat mit seiner Farbenpracht Gar manchem Dirnchen in's herz gelacht.

Eine junge weiße Ebelmaus, Die ging vorbei bem Schusterhaus, Kehrt wieder um, dann blieb sie stehn, Thät nochmals durch das Fenster sehn — Sprach endlich: Ich grüß Euch, Frau Kipe, Frau Kape, Gar schöne rothe Pantösselchen hat Sie; Sind sie nicht theuer, ich fauf sie Euch ab, Sagt mir wie viel ich zu zahlen hab'.

Die Rațe rief: Mein Jüngferlein,
Ich bitte gehorsamst, treten Sie ein,
Geruhen Sie mein Haus zu beehren
Mit Dero Gegenwart; es verfehren
Mit mir die allerschönsten Mabel
Und Herzoginnen, ber höchste Abel
Die Tösselchen will ich wohlseil lassen
Doch last und sehn, ob sie Euch passen,
Uch, treten Sie ein und nehmen Sie Plas

So flötet bie boshaft listige Kap, Und bas weiße, unerfahrene Ding In die Mörbergrub' in die Falle ging — Auf eine Bant sept sich die Maus Und streckt ihr kleines Beinchen aus, Um anzuprobiren bie rothen Schuhe — Sie war ein Bild von Unschuld und Ruhe — Da packt sie plöglich bie bose Kape Und würgt sie mit der grimmigen Tape, Und beißt ihr ab das arme Köpschen, Und spricht: Mein liebes, weißes Geschöpschen, Wein Mäuschen, du bist mausetodt! Jeboch die Pantösselchen scharlachroth, Die will ich stellen auf beine Gruft; Und wenn die Weltposaune rust Jum jüngken Tanz, o weiße Maus, Aus beinem Grab steigst du heraus, Ganz wie die andern, und sodann Ziehst du die rothen Pantösselchen an.

#### Moral.

Ihr weißen Mäuschen, nehmt Euch in Acht, Laßt Euch nicht föbern von weltlicher Pracht! Ich rath' Euch, lieber baarfuß zu laufen, Als bei ber Kabe Pantoffeln zu kaufen.

#### 5.

## Babylonische Sorgen.

Mich ruft ber Tob — Ich wollt', o Süße, Daß ich bich in einem Walb verließe, In einem jener Tannenforsten, Wo Wölfe heulen, Geier horsten Und schrecklich grunzt bie wilbe Sau, Des blonben Ebers Ehefrau.

Mich ruft ber Tob — Es war' noch beffer, Muft' ich auf hohem Seegewaffer Berlaffen bich, mein Weib, mein Kinb, Wenn gleich ber tolle Norbpol-Bind Dort peitscht bie Wellen, und aus ben Tiefen Die Ungethüme, bie bort schliefen,

Daififch' und Crocobile, kommen
Mit offnem Nachen emporgeschwommen —
Glaub' mir, mein Kind, mein Weit, Mathilbe
Nicht so gefährlich ist bas wilbe,
Erzürnte Meer und ber tropige Wald,
Als unser jeziger Aufenthalt!
Wie schrecklich auch der Wolf und ber Geier,
Daissische und sonstige Mecrungeheuer:
Viel grimmere, schlimmere Bestien enthält
Paris, die leuchtende Hauptstadt der Welt,
Das singende, springende, schöne Paris,
Die Hölle der Engel, der Teufel Paradies —
Das ich bich hier verlassen soll,
Das macht mich verrüft, das macht mich toll!

Mit spöttischem Sumsen mein Bett umschwirt'n Die schwarzen Fliegen; auf Nas' und Stirn Setzen sie sich — fatales Gelichter! Etwelche haben wie Menschengesichter, Auch Elephantengerüssel baran, Wie Gott Ganesa in Hindostan. — — In meinem Hirne rumort es und knackt Ich glaube, ba wird ein Koffer gepackt, Und mein Berstand reist ab — o wehe — Noch früher als ich selber gehe.

6.

## Das Sclavenschiff

1.

Der Supercargo Mynher van Roek Sitt rechnend in feiner Rajüte; Er calculirt ber Labung Betrag Und bie probabeln Profite.

"Der Gummi ift gut, ber Pfeffer ft gut, Dreihundert Gade und Faffer; Ich habe Goldstaub und Elfenbein — Die schwarze Waare ift besser. "Sechshunbert Reger tauschte ich ein Spottwohlfeil am Senegalflusse. Das fleisch ist hart, bie Sehnen sind ftramm, Wie Eisen vom besten Gusse.

"Ich hab' jum Tausche Branntemein, Glasperlen und Stahlzeug gegeben; Gewinne baran achthunbert Procent, Bleibt mir bie Salfte am Leben.

Bleiben mir Reger breihunbert nur 3m hafen von Rio-Janeiro,. Bahlt bort mir hunbert Ducaten per Stück Das haus Gonzales Perreiro."

Da plöglich wird Mynher van Roek Aus feinen Gebanken geriffen; Der Schiffschirurgius tritt herein, Der Doctor van der Smiffen.

Das ift eine flapperburre Figur, Die Nase voll rother Wargen — Run, Wasserselbicherer, ruft van Roef, Bie geht's meinen lieben Schwarzen?

Der Doctor bankt ber Nachfrage und fpricht: ,,3ch bin zu melben gekommen, Daß heute Nacht bie Sterblichkeit Bebeutend zugenommen.

"Im Durchschnitt ftarben täglich zwei, Doch heute ftarben fieben, Bier Männer, brei Frauen-Ich hab' ben Berluft Sogleich in bie Alabbe geschrieben.

"Ich inspicirte die Leichen genau; Denn biese Schelme stellen Sich manchmal tobt, bamit man sie hinabwirft in die Wellen.

"Ich nahm ben Tobten bie Eifen ab; Und wie ich gewöhnlich thue, Ich ließ die Leichen werfen in's Meer Des Morgens in ber Fruhe. ,,Es ichossen alsbalb hervor aus ber Fluth Saissiche, ganze Beere, Sie lieben so sehr bas Negersteisch; Das sind meine Pensionaire.

"Sie folgten unferes Schiffes Spur, Seit wir verlassen bie Rufte; Die Bestien wittern ben Leichengeruch, Mit schnuppernbem Fraggelufte.

"Es ift possierlich anzusehn, Bie sie nach ben Tobten schnappen! Die faßt ben Ropf, bie faßt bas Bein, Die anbern schluden bie Lappen.

"Ift alles verschlungen, dann tummeln fie sich Bergnügt um bee Schiffes Planken Und globen mich ar als wollten sie Sich für bas Frühftuck bedanken."

Doch feufgenb fällt ihm in bie Reb' Ban Roef: Die fann ich lindern Das Uebel? wie fann ich bie Progression Der Sterblichkeit verhindern?

Der Doctor erwiebert: "Durch eigne Schulb Sind viele Schwarze gestorben; 3hr schlechter Obem hat die Luft 3m Schiffsraum so fehr verborben.

"Auch starben viele burch Melancholie, Dieweil sie sich töbtlich langweilen; Durch etwas Luft, Musik und Tang Läßt sich bie Krantheit heilen."

Da ruft van Roef: "Ein guter Rathl Mein theurer Wafferfelbscherer Ift flug wie ein Aristoteles, Des Alerander's Lehrer.

"Der Präfibent ber Societäl Der Tulpenveredlung in Delfte Ift fehr gescheit, doch hat er nicht Bon Gurem Berftanbe bie Salfte. "Mufit! Mufit! Die Schwarzen foll'n Sier auf bem Berbede tangen. Und wer fich beim Sopfen nicht amufirt Den foll bie Peitsche furangen "

2.

Hoch aus bem blauen himmelszelt Biel tausenb Sterne schauen, Sehnsüchtig glänzenb, groß und klug, Wie Augen von schönen Frauen.

Sie bliden hinunter in bas Meer, Das weithin überzogen Mit phosphorstrahlenbem Purpurbuft; Bollüftig girren bie Wogen.

Rein Segel flattert am Sclavenschiff, Es liegt wie abgetafelt; Doch schimmern Laternen auf bem Berbed, Wo Tanzmusit spektakelt.

Die Fiebel streicht ber Steuermann, Der Roch, ber spielt bie Flote, Ein Schiffsjung schlägt die Trommel bazu, Der Doctor blaft bie Trompete.

Wohl hunbert Neger, Manner und Frau'n, Sie jauchzen und hopfen und freisen Wie toll herum; bei jebem Sprung Tactmäßig klirren bie Eisen.

Sie stampfen ben Boben mit tobenber Luft, Und manche schwarze Schöne Umschlingt wollustig ben nackten Genoß — Dazwischen achzenbe Tone.

Der Büttel ift maître des plaisirs, Und hat mit Peitschenhieben Die lässigen Tänger stimulirt, Bum Frobinn angetrieben. Und Dibelbumbei und Schnebberebeng! Der Larm locit aus ben Tiefen Die Ungethume ber Wasserwelt, Die bort blöbsinnig schliefen.

Schlaftrunken fommen geschwenmen heran Saifische, viele hundert; Sie gloßen nach bem Schiff hinauf, Sie sind verdugt, verwundert.

Sie merfen, daß die Frühftüdflund' Noch nicht gefommen und gähnen, Aufsperrend ben Nachen; die Niefer sind Bepflanzt mit Sägezähnen.

Und Dibelbumbei und Schnebberebeng — Es nehmen fein Ende bie Tänze. Die Saifische beißen vor Ungebulb Sich selber in bie Schwänze.

Ich glaube, sie lieben nicht bie Musit, Wie viele von ihrem Gelichter. Trau feiner Bestie, bie nicht liebt Musit! sagt Albions großer Dichter.

Und Schnebberebeng und Dibelbumbei — Die Tänze nehmen fein Enbe.
Am Fodmast steht Mynher van Koef
Und faltet betend bie Hänbe:

"Um Christi willen verschone, o herr, Das Leben ber schwarzen Sünder! Erzurnten sie bich, so weißt bu ja, Gie sind so bumm wie bie Rinder.

"Berschone ihr Leben um Christi will'n, Der für und alle gestorben! Denn bleiben mir nicht breihunbert Stud, Sift mein Geschäft verdorben." 7.

# Affrontenburg.

Die Zeit verstießt, jedoch das Schloß, Das alte Schloß mit Thurm und Zinne Und seinem blöben Menschenvolk, Es kommt mir nimmer aus dem Sinne.

Ich sehe stets bie Wetterfahn', Die auf bem Dach sich rasselnd brehte. Ein jeder blidte schen hinauf, Bevor er nur ben Mund aufthäte.

Wer fprechen wollt', erforschte erft Den Wind, aus Furcht, es möchte plöglich Der alte Brummbar Boreas Unschnauben ihn nicht fehr ergöplich.

Die Klügsten freilich schwiegen gang — Denn ach, es gab an jenem Orte Ein Echo, bas im Bieberklatsch Boshaft verfälschte alle Borte.

Inmitten im Schlofgarten ftand Ein fphynrgezierter Marmorbronnen, Der immer troden war, obgleich Gar manche Thrane bort geronnen,

Bermalebeiter Garten! Ud, Da gab es nirgends eine Stätte, Wo nicht mein Berg gefranket warb, Wo nicht mein Aug' geweinet hatte.

Da gab's mahrhaftig feinen Baum, Borunter nicht Beleibigungen Mir zugefüget worden find, Bon feinen und von groben Zungen.

Die Kröte, bie im Gras gelauscht, Sat alles mitgetheilt ber Ratte, Die ihrer Muhme Biper gleich Erzählt, was sie vernommen hatte. Die hat's gesagt bem Schwager Frosch — Und solcherweif' erfahren konnte Die ganze schmut'ge Sippschaft stracks Die mir erwiesenen Affronte.

Des Gartens Rofen waren ichon, Und lieblich locten ihre Dufte; Doch früh hinwelfend ftarben fie Un einem sonberbaren Gifte.

Bu Tob ift auch erfrankt feitbem Die Rachtigall, ber eble Sproffer, Der jenen Rosen sang fein Lieb; — 3ch glaub', vom felben Gift genoß er.

Bermalebeiter Garten! Ja, Es war, als ob ein Fluch brauf lafte; Manchmal am hellen lichten Tag Mich bort Gespensterfurcht erfaßte.

Mich grinfte an ber grüne Spuf, Er schien mich grausam zu verhöhnen, Und aus ben Tarusbuschen brang Alsbald ein Aechzen, Röcheln, Stöhnen.

Am Enbe ber Allee erhob Sich bie Terraffe, wo bie Wellen Der Norbsee, zu ber Zeit ber Fluth, Tief unten am Gestein zerschellen.

Dort schaut man weit hinaus in's Meer. Dort stand ich oft in wilben Träumen. Brandung war auch in meiner Brust Das war ein Tosen, Rasen, Schäumen —

Ein Schäumen, Rafen, Tofen war's, Ohnmächtig gleichfalls wie die Wogen, Die fläglich brach ber harte Fels, Wie ftolz sie auch herangezogen.

Mit Neib sah ich die Schiffe ziehn Borüber nach beglückten Landen — Doch mich hielt bas verbammte Schloß Gefesselt in versluchten Banden. 8.

Bum Lazarus.

1.

Lag bie heil'gen Parabolen, Lag bie frommen Sypothesen — Suche bie verdammten Fragen Ohne Umschweif und zu löfen.

Warum schleppt sich blutend, elenb, Unter Areuglast ber Gerechte, Während glüdlich als ein Sieger Erabt auf hohem Rog ber Schlechte?

Woran liegt bie Schulb? Ift etwa Unfer herr nicht gang allmächtig? Ober treibt er felbst ben Unfug? Uch, bas wäre nieberträchtig.

Alfo fragen wir beständig, Bis man und mit einer Sandvoll Erbe endlich stopft die Mäuler — Aber ist bas eine Antwort?

2.

Es hatte mein Saupt bie schwarze Frau Bärtlich an's Berg geschlossen; Ach, meine Saare wurden grau, Wo ihre Thränen gestossen.

Sie füßte mich lahm, fie füßte mich frank, Sie füßte mir blind die Augen; Das Mark aus meinem Rückgrat trank Ihr Mund mit wilbem Saugen.

Mein Leib ift jest ein Leichnam, worin Der Geift ist eingekerkert — Manchmal wird ihm unwirsch zu Sinn, Er tobt und raft und berferkert. Dhumächtige Flüche! Dein schlimmfter Fluch Wirb feine Fliege töbten. Ertrage bie Schickung, und versuch' Gelinde gu flennen, gu beten.

3.

Wie langsam friechet sie bahin, Die Zeit, bie schauberhafte Schnecke! Ich aber gang bewegungslos Blieb ich hier auf bemfelben Flecke.

In meine bunfle Zelle bringt Rein Sonnenstrahl, fein hoffnungoschimmer; Ich weiß, nur mit ber Airchhofsgruft Bertausch' ich bies fatale Zimmer.

Bielleicht bin ich gestorben längst; Es sind vielleicht nur Spufgestalten Die Phantasieen, die bes Nachts Im birn ben bunten Umgug halten.

Es mögen wohl Gespenster sein, Altheibnisch göttlichen Gelichters; Sie wählen gern zum Tummelplat Den Schäbel eines tobten Dichters. —

Die schaurig sußen Orgia, Das nächtlich tolle Geistertreiben, Sucht bes Poeten Leichenhand Manchmal am Morgen aufzuschreiben.

#### 4.

...

Einst sah ich viele Blumen blühen An meinem Weg; jedoch zu faul, Mich pflückend nieder zu bemühen, Ritt ich vorbei auf stolzem Gaul.

Jest, wo ich todessiech und elenb, Best, wo geschauselt schon die Gruft, Dft im Gebächtnis böhnend, qualend, Sputt der verschmahten Blumen Duft. Befonbere eine fenergelbe Biole brennt mir ftete im hirn. Bie reut es mich, bag ich biefelbe Richt einst genog, bie tolle Dirn.

Mein Troft ift: Lethe's Waffer haben Noch jest verloren nicht bie Macht, Das bumme Menschenberg zu laben Mit bes Vergessens sufer Nacht.

5.

3ch fah fie lachen, fah fie lächeln, 3ch fah fie gang gu Grunde gehn; 3ch hört' ihr Weinen und ihr Röcheln, Und habe ruhig zugesehn.

Leibtragend folgt' ich ihren Gargen, Und bis jum Kirchhof ging ich mit; Bernach, ich will es nicht verbergen, Speift' ich zu Mittag mit App'tit.

Doch jest auf einmal mit Betrübniß Dent' ich ber längstverstorb'nen Schaar; Wie lobernd plögliche Berliebniß, Sturmt's auf im herzen wunderbar!

Besonders sind es Juldens Thränen, Die im Gebächtniß rinnen mir; Die Wehmuth wird zu wilbem Sehnen, Und Tag und Nacht ruf' ich nach ihr! —

Oft fommt zu mir bie tobte Blume Im Fiebertraum; alsbann zu Muth Ift mir, als bote fie posihume Gemährung meiner Liebesgluth.

D gärtliches Phantom, umschließe Mich fest und fester, beinen Mund Drud ihn auf meinen Mund — versuge Die Bitterniß ber legten Stund! 6.

Du warft ein blondes Jungfräulein, so artig, So niedlich und so fühl — vergebens harrt' ich Der Stunde, wo bein Berze sich erschlösse Und sich baraus Begeisterung ergösse —

Begeisterung für jene hohen Dinge, Die zwar Verstand und Prosa achten g'ringe, Bur bie jeboch bie Eblen, Schönen, Guten Auf bieser Erbe schwärmen, leiben, bluter.

Um Strand bes Abeins, wo Rebenbugel ragen, Ergingen wir uns einst in Sommertagen. Die Sonne lachte; aus ben liebevollen Relchen ber Blumen Wohlgerüche quollen.

Die Purpurnelfen und die Rofen fandten Und rothe Ruffe, die wie Flammen brannten. Im fümmerlichften Ganfeblumchen schien . Ein ideales Leben aufzublühn.

Du aber gingest ruhig neben mir, Im weißen Atlastleib, voll Zucht und Zier, Als wie ein Mätchenbild gemalt von Netscher; Ein herzihen im Corset wie'n kleiner Gletscher.

7.

Bom Schöppenstuhle ber Vernunft Bist bu vollständig freigesprochen; Das Urtheil sagt; die Kleine hat Durch Thun und Neben nichts verbrochen.

Ja, stumm und thatlos stanbest bu, Als mich verzehrten tolle Flammen — Du schürtest nicht, bu sprachst fein Bort, Und boch muß bich mein herz verbammen.

In meinen Träumen jebe Racht Klagt eine Stimmme, die bezichtet Des bosen Willens bich, und fagt, Du habest mich zu Grund gerichtet. Sie bringt Beweis und Zeugnig bei, Sie schleppt ein Bunbel von Urfunben; Jeboch am Morgen, mit bem Traum, Ift auch bie Klägerin verschwunben.

Sie hat in meines Bergens Grund Mit ihren Aften fich geflüchtet — Rur eins bleibt im Gebächtniß mir, Das ist: ich bin zu Grund gerichtet.

8.

Ein Betterftrahl, beleuchtend plöglich Des Abgrunds Racht, war mir bein Brief; Er zeigte blenbend hell, wie tief Mein Unglud ift, wie tief entjeglich.

Selbst bich ergreift ein Mitgefühl! Dich, bie in meines Lebens Wilbniß, So schweigsam ftanbest, wie ein Bilbniß, Das marmorschön und marmorfühl.

D Gott, wie muß ich elend fein! Denn sie fogar beginnt zu sprechen, Aus ihrem Auge Thranen brechen, Der Stein sogar erbarmt sich mein!

Erschüttert hat mich, was ich sah! Auch du erbarm bich mein und spende Die Ruhe mir, o Gott, und ende Die schreckliche Tragobia.

9.

Die Gestalt ber mahren Sphynr Beicht nicht ab von ber des Weibes; Faselei ist jener Zusah Des betagten Löwenleibes.

Tobesbunkel ift bas Rathsel Dieser mahren Sphynr. Es hatte Rein so schweres zu errathen Frau Jokastens Sohn und Gatte. Doch jum Glüde fennt fein eignes Räthfel nicht bas Frauenzimmer; Sprach' es aus bas Lösungswort, Fiele biese Welt in Trümmer.

10.

Es sigen am Rreuzweg brei Frauen, Sie grinfen und fpinnen, Sie feufzen und sinnen; Sie find gar häßlich anzuschauen.

Die erste trägt ben Roden, Sie breht bie Faben, Befeuchtet jeben; Deshalb ift bie Sangelippe fo trocen.

Die zweite läßt tangen bie Spinbel; Das wirbelt im Areise, In brolliger Beisc; Die Augen ber Alten sind roth wie Zinbel.

Es halt bie britte Parge In Sanben bie Scheere, Sie fummt Miserere; Die Nase ift fpig, brauf figt eine Barge.

D fpute bich und zerfchneibe Den Faben, ben böfen, Und lag mich genesen Bon biesem schrecklichen Lebensleibe!

#### 11.

Mich loden nicht bie himmelsauen Im Parabies, im fel'gen Land; Dort find' ich keine schönre Frauen Als ich bereits auf Erben fand.

Rein Engel mit ben feinsten Schwingen Könnt' mir erseben bort mein Weib; Auf Wolfen sigend Psalmen singen, Bar' auch nicht just mein Zeitvertreib. D herr! ich glaub', es war bas Befte, Du ließest mich in bieser Welt; heil' nur zuvor mein Leibgebrefte, Und forge auch fur etwas Gelb.

Ich weiß, es ift voll Gund' und Lafter Die Welt; jeboch ich bin einmal Gewöhnt, auf biesem Erbrechpflafter Bu schlenbern burch bas Jammerthal.

Geniren wird bas Weltgetreibe Mich nie, benn felten geh' ich aus; In Schlafrod und Pantoffeln bleibe Ich gern bei meiner Fran gu haus.

Lag mich bei ihr! Hör' ich sie schwäßen, Trinkt meine Seele bie Musik Der holben Stimme mit Ergößen, So treu und chrlich ift ihr Blick!

Gesundheit nur und Gelbzulage Berlang' ich, herr! D laß mich froh hinleben noch viel schöne Tage Bei meiner Frau im statu quo!

# 9. Die Libelle.

Es tanzt bie schöne Libelle Bohl auf bes Baches Belle; Sie tanzt baher, sie tanzt bahin, Die schimmernbe, slimmernbe Gauflerin.

Gar mancher junge Räfer-Thor Bewundert ihr Rleid von blauem Flor, Bewundert des Leibchens Emaille Und auch die schlanke Taille.

Gar mancher junge Räfer-Thor Sein Bischen Räfer-Berftand verlor; Die Buhlen sumsen von Lieb' und Treu, Bersprechen holland und Brabant babei. Die schöne Libelle lacht und fpricht: "Solland und Brabant brauch' ich nicht, Doch sputet Guch, 3hr Freier, Und holt mir ein Fünfchen Feuer.

"Die Köchin fam in Wochen, Muß felbst mein Gupplein fochen; Die Rohlen bes herbes erloschen sind holt mir ein Fünkchen Feuer geschwind."

Naum hat die Falsche gesprochen bas Wort, Die Rafer flatterten eilig fort. Sie suchen Feuer, und lassen balb Beit hinter sich ben Beimathwalb.

- Sie sehen Aerzenlicht, ich glaube In einer erleuchteten Gartenlaube;. Und die Verliebten, mit blindem Muth Sturgen sie sich in die Kerzengluth.

Anisternd verzehrten bie Flammen ber Aerzen Die Räfer und ihre liebenben herzen; Die Einen buften bas Leben ein, Die Unbern nur bie Flügelein.

D wehe bem Rafer, welchem verbrannt Die Flügel find! Im fremben Land Muß er wie ein Burm am Boben friechen, Mit feuchten Insecten, bie häßlich riechen.

Die schlechte Gesellschaft, hört man ihn flagen, Ift im Eril die schlimmste ber Plagen. Bir muffen verfehren mit einer Schaar Bon Ungeziefer, von Bangen sogar,

Die uns behandeln als Nameraden, Beil wir im selben Schmute waten — Drob flagte schon ber Schüler Birgil's, Der Dichter ber Hölle und bes Erils.

Ich benke mit Gram an die bestere Zeit, Wo ich mit bestügelter herrlichkeit Im heimath=Uether gegaukelt, Auf Sonnenblumen geschaukelt,

Aus Rosenfelchen Nahrung fog Und vornehm war, und Umgang pflog Mit Schmetterlingen von abligem Sinn, Und mit ber Cicabe, ber Künftlerin —

Sest find meine armen Flügel verbrannt; Ich fann nicht zurud in's Baterland, Ich bin ein Wurm, und ich verrecke -Und ich verfaule im fremben Drecke.

D, bag ich nie gesehen hätt' Die Wassersliege, bie blaue Kokett' Mit ihrer feinen Taille — Die schöne, falsche Canaille!

### 10.

# gimmelfahrt.

Der Leib lag auf ber Tobtenbahr, Jeboch bie arme Seele war, Entriffen irbischem Getümmel, Schon auf bem Wege nach bem himmel.

Dort flopft' sie an bie hohe Pforte, Und seufzte tief und sprach bie Worte: Sanct Peter, fomm' und schließe auf! Ich bin so mube vom Lebenslauf — Ausruhen möcht' ich auf seibnen Pfühlen Im himmelreich, ich möchte spielen Mit lieben Englein Blindefuh Und endlich genießen Glud und Ruh!

Man hört Pantoffelgeschlappe jepund, Auch flirrt es wie ein Schlusselbund, Und aus einem Gitterfenster am Thor Sanct Peters Antlig schaut hervor.

Er spricht: "Es fommen die Bagabunde, Zigeuner, Polacen und Lumpenhunde, Die Tagediebe, die Hottentotten — Sie kommen einzeln und in Notten, Und wollen in ben himmel hinein Und Engel werben und selig sein. Holla! Hur Galgengesichter Bon eurer Art, für solches Gelichter Sind nicht erbaut die himmlischen Sallen — Ihr seid bem leibigen Satan verfallen. Fort, fort von hier! und trollt euch schnelle Zum schwarzen Pfuhle ber ewigen Hölle" —

So brummt ber Alte, boch kann er nicht Im Polterton verharren, er spricht Gutmüthig am Ende die tröstenden Worte: "Du arme Seele, zu jener Sorte Halunken scheinst du nicht zu gehören — Nu! Nu! Ich will beinen Wunsch gewähren, Weil heute mein Geburtstag just Und mich erweicht barmherzige Lust — Nenn' mir daher die Stadt und das Reich, Wohre du bist; sag' mir zugleich, Ob du vermählt warst? — Eh'liches Dulden Sühnt oft des Menschen ärgste Schulden; Ein Eh'mann braucht nicht in der Hölle zu schmoren, Ihn läßt man nicht warten vor himmelsthoren."

Die Seele antwortet: "Ich bin aus Preußen Die Baterstadt ist Berlin geheißen. Dort rieselt die Spree, und in ihr Bette Pflegen zu wässern die jungen Kabette; Sie fließt gemüthlich über, wenn's regnet — Berlin ist auch eine schöne Gegend! Dort bin ich Privatdozent gewesen, Und hab' über Philosophie gelesen — Mit einem Stiftsfräulein war ich vermählt, Doch hat sie oft entsehlich fratehlt, Besonders wenn im Haus fein Brob — Drauf bin ich gestorben und bin jest tobt.

Sanct Peter rief: "D weh! v weh! Die Philosophie ift ein schlechtes Metier. Wahrhaftig, ich begreife nie, Warum man treibt Philosophie.

Gie ift langwellig und bringt nichts ein, Und gottlos ift fie obenbrein; Da lebt man nur in Sunger und 3meifel, Und endlich wird man geholt vom Teufel. Gejammert hat wohl beine Xantuppe Dft über bie magre Baffersuppe, Woraus niemals ein Auge von Fett Gie tröftend angelächelt hatt' -Mun fei getroft, bu arme Geele! 3ch habe gwar bie ftrengften Befehle, Jedweben, ber fich je im Leben Mit Philosophie hat abgegeben, . Bumalen mit ber gottlos beutichen, Ich foll ibn ichimpflich von binnen peitschen -Doch mein Geburtsta, wie gefagt, Ift eben beut, und fortgejagt Sollft bu nicht werben, ich schließe bir auf Das himmelthor, und jego lauf' Geschwind berein -

"Jest bift bu geborgen! Den gangen Tag, vom frühen Morgen Bis Abends fpat, fannft bu fpagieren Im himmel herum, und traumend flaniren Auf ebelfteingepflafterten Baffen. Doch wiffe, hier barfit bu bich nie befaffen Mit Philosophie; bu würdest mich Compromittiren fürchterlich -Borft bu bie Engel fingen, fo ichneibe Ein Schiefes Beficht verflärter Freube, -Sat aber gar ein Erzengel gefungen, Gei ganglich ben Begeiftrung burchbrungen, Und fag ibm, bag bie Malibran Niemals befessen folden Gopran -Auch applaubire immer bie Stimm' Der Cherubim und ber Geraphim, Bergleiche fie mit Gignor, Rubini, Mit Mario und Tamburini -Bieb ihnen ben Titel von Ercellengen Und fnidre nicht mit Reverengen.

Die Sänger, im himmel wie auf Erben, Sie wollen alle geschmeichelt werden — Der Weltcapellenmeister hier oben, Er selbst sogar, hört gerne loben Gleichfalls seine Werke, er hört es gern Wenn man lobsinget Gott bem herrn, Und seinem Preis und Ruhm ein Psalm Erklingt im biefften Weihrauchqualm.

"Bergiß mich nicht. Wenn bir bie Pracht Des himmels einmal Langweile macht, So fomm zu mir; bann spielen wir Karten. Ich fenne Spiele von allen Arten, Bom Lanzknecht bis zum König Pharo. Wir trinfen auch — Doch Apropos! Begegnet bir von Ungefähr Der liebe Gott, und fragt bich: woher Du seiest? so sage nicht aus Berlin, Sag' lieber aus München ober aus Wien."

## 11.

## Die Wahlverlobten.

Du weinst und siehst mich an, und meinst, Daß bu ob meinem Elend weinst — Du weißt nicht, Weib! bir selber gilt Die Thran', die beinem Aug' entquillt.

D, fage mir, ob nicht vielleicht Zuweilen bein Gemuth beschleicht Die Uhnung, bie bir offenbart, Daß Schickfalswille uns gepaart? Bereinigt, war uns Glüd hienieben, Getrennt, nur Untergang beschieben.

Im großen Buche ftanb geschrieben, Wir follten uns einander lieben. Dein Plat, er sollt' an meiner Bruft fein, Dier mar' erwacht bein Gelbstbewußtfein; 3ch hätt' bich aus bem Pflangenthume Erlöft, emporgefüßt, v Blume, Empor zu mir, zum höchsten Leben — 3ch hätt' bir eine Geel' gegeben.

Sept, wo gelöste bie Räthsel sind, Der Sand im Stundenglas verrinnt — D weine nicht, es mußte sein — Ich scheibe, und du welfst allein; Du welfst, bevor du noch geblüht, Erlöscheft, eh' du nech geglüht; Du stirbst, bich hat der Tod erfaßt, Bevor du noch gelebet hast.

Ich weiß es jest. Bei Gott! bu bift es, Die ich geliebt. Wie bitter ift es. Wenn im Momente bes Erfennens Die Stunde ichlägt bes em'gen Trennens! Der Willfomm ift zu gleicher Zeit Ein Lebewohl! Wir icheiben beut Auf immerbar. Rein Wieberfebn Giebt es für und in Simmelshöhn. Die Schönheit ift bem Staub verfallen. Du wirft gerftieben, wirft verhallen. Biel anders ift es mit Doeten; Die fann ber Tob nicht ganglich tobten. Und trifft nicht weltliche Bernichtung, Wir leben fort im Land ber Dichtung, In Avalun, bem Teenreiche -Leb' wohl auf ewig, icone Leiche!

12.

# Der Philanthrop.

Das waren zwei liebe Geschwister, Die Schwester war arm, ber Bruber war reich. Zum Reichen sprach bie Arme: Gieb mir ein Stücken Brod. Bur Armen fprach ber Reiche: "Lag mich nur heut in Ruh. heut geb' ich mein jährliches Gaftmahl Den herren vom großen Rath.

"Der Eine liebt Schilbkrötensuppe, Der Anbre Ananas, Der Dritte ift gern Fasanen Mit Trüffeln von Perigorb.

"Der Bierte speift nur Geefisch, Der Fünfte verzehrt auch Lachs, Der Sechste, ber frift Alles, Und trinkt noch mehr bagu."

Die arme, arme Schwester Ging hungrig wieber nach Saus; Sie warf sich auf ben Strohsad Und feufzte tief und ftarb.

Wir muffen alle sterben! Des Tobes Sense trifft Um End' ben reichen Bruber, Wie er bie Schwester traf.

Und als ber reiche Bruber Sein Stündlein kommen fah, Da schicht' er zum Notare Und macht sein Testament.

Beträchtliche Legate Befam bie Geiftlichfeit, Die Schulanstalten, bas große Museum für Zoologie.

Mit eblen Summen bedachte Der große Testator zumal Die Jubenbekehrungsgesellschaft Und bas Taubstummen-Institut.

Er schenkte eine Glocke Dem neuen Sanct-Stephansthurm; Die wiegt fünfhundert Centner Und ist vom besten Metall. Das ift eine große Glocke Und läutet fpat und früh; Sie läutet gum Lob und Ruhme Des unvergeflichen Manns.

Gie melbet mit eherner Bunge, Wie viel er Gutes gethan Der Stabt und feinen Mitburgern Bon jeglicher Confession.

Du großer Wohlthäter ber Menschheit? Wie im Leben, soll auch im Tob Jedwebe beiner Wohlthaten Berfünden bie große Gloci'!

Das Leichenbegängniß wurbe Gefeiert mit Prunf und Pracht: Es ftromte herbei bie Menge, Und ftaunte ehrfurchtovoll.

Auf einem schwarzen Bagen, Der gleich einem Balbachin Mit schwarzen Strauffeberbufcheln Gezieret, ruhte ber Sarg.

Der ftrobte von Gilberblechen Und Gilberftiderein; Es machte auf schwarzem Grunde Das Gilber ben schönften Effect.

Den Wagen zogen sechs Rosse, In schwarzen Deden vermummt; Die sielen gleich Trauermänteln Bis zu ben hufen hinab.

Dicht hinter bem Sarge gingen Bebiente in schwarzer Livree, Schneeweiße Schnupftucher haltenb Bor bem fummerrothen Geficht.

Sammtliche Honoratioren Der Stadt, ein langer Zug Bon schwarzen Parabekutschen, Wackelie hinten nach.

In biefem Leichenzuge, Bersteht sich, befanden sich auch Die herren vom hohen Rathe, Doch waren sie nicht complet.

Es fehlte Jener, ber gerne Fasanen mit Truffeln aß; War furz vorher gestorben Un einer Indigestion.

### 13.

## Die Saunen der Verliebten.

Gine mabre Gefchichte, nach altern Documenten wieberergablt und aufe neue in fcone beutsche Reime gebracht.)

Der Rafer faß auf bem Baun, betrübt; Er hat fich in eine Fliege verliebt.

Du bist, o Fliege meiner Seele, Die Gattin, bie ich auserwähle.

Seirathe mich und sei mir hold! Ich hab' einen Bauch von eitel Gold.

Mein Ruden ift eine mahre Pracht; Da flammt ber Rubin, ba glänzt ber Smaragb.

D bag ich eine Närrin war'! Ein'n Rafer nehm' ich nimmermehr.

Mich lodt nicht Gold, Rubin und Smaragd; 3ch weiß, bag Reichthum nicht glüdlich macht.

Nach Ibealen schwärmt mein Sinn, Weil ich eine stolze Fliege bin. —

Der Rafer flog fort mit großem Gramen; Die Fliege ging ein Bab gu nehmen.

Wo ist benn meine Magd bie Biene, Daß sie beim Waschen mich bebiene; Dag fie mir streichle bie feine Saut, Denn ich bin eines Rafers Braut.

Wahrhaftig, ich mach' eine große Partie; Biel schöneren Rafer gab es nie.

Sein Ruden ift eine mahre Pracht; Da flammt ber Rubin, ba glangt ber Smaragb.

Sein Bauch ift gulten, hat noble Buge; Bor Reib wirb berften gar manche Schmeiffliege.

Spute bich, Bienchen, und frifir' mich, Und fcnure die Taille und parfumir' mich;

Reib' mich mit Rosenessen, und gieße Lavenbelöl auf meine Fuge,

Damit ich gar nicht ftinken thu', Benn ich in bes Braut'gams Armen ruh'.

Schon flirren beran bie blauen Libellen, Und hulbigen mir als Ehrenmamfellen.

Sie winden mir in den Jungfernfrang Die weiße Blüthe ber Pomerang'.

Biel Mufifanten find eingelaben, Auch Gängerinnen, vornehme Cicaben.

Rohrbommel und Sorniß, Bremse und Summel, Die follen trompeten und schlagen bie Trummel;

Die follen aufspielen jum Sochzeitfest — Schon fommen bie bunt beflugelten Baft',

Schon fommt die Familie, geputt und munter; Gemeine Insecten sind viele barunter.

heuschreden und Bespen, Muhmen und Basen, Sie kommen heran - Die Trompeten blafen.

Der Paftor Maulwurf im schwarzen Ornat, Da fommt er gleichfalls — es ift icon fpat.

Die Gloden läuten, bim-bam, bim-bam — Bo bleibt mein liebster Bräntigam? —

Bim-bam, bim-bam, flingt Glodengeläute, Der Braut'gam aber flog fort in's Beite.

Die Glocien läuten, bim-bam, bim-bam - Bo bleibt mein liebster Bräutigam?

Der Bräutigam hat unterbeffen Auf einem fernen Mifthaufen geseffen.

Dort blieb er sigen fieben Jahr, Bis bag bie Braut verfaulet war.

### 14.

# Mimi.

Bin fein sittsam Burgerfäßchen, Richt im frommen Stübchen spinn' ich. Auf bem Dach, in freier Luft, Eine freie Kape bin ich.

Wenn ich sommernächtlich schwärme, Auf bem Dache, in ber Kühle, Schnurrt und fnurrt in mir Musik, Und ich singe was ich fühle.

Alfo fpricht fie. Aus bem Bufen Bilbe Brautgefänge quellen, Und ber Bobllaut lott herbei Alle Katerjunggefellen.

Alle Raterjunggesellen, Schnurrend, fnurrend, alle fommen, Mit Mimi zu musiciren, Liebelechzend, luftentglommen.

Das find keine Birtuofen, Die entweiht jemals für Lohngunst Die Musik, sie blieben stets Die Apostel heil'ger Tonkunft. Brauchen feine Instrumente, Sie sind selber Bratich und Flöte; Eine Paufe ift ihr Bauch, Ihre Nasen find Trompeten.

Sie erheben ihre Stimmen Jum Concert gemeinsam jepo; Das find Fugen, wie von Bach Dber Guibo von Areggo.

Das find tolle Symphonien, Wie Capricen von Beethoven Ober Berliog, ber wirb Schnurrend, fnurrend, übertroffen.

Bunberbare Macht ber Tone! Bauberflange fonder Gleichen! Sie erschüttern felbst ben himmel Und bie Sterne bort erbleichen.

Wenn fie hört bie Zauberflänge, Wenn fie hört bie Bunbertone, So verhüllt ihr Angesicht Mit bem Wolfenflor Gelene.

Nur bas Lästermaul, die alte Prima-Donna Philomele Rümpft die Rase, schnupft und schmäht Mimi's Singen — falte Grele!

Doch gleichviel! Das muficiret, Trop bem Neibe ber Signora, Bis am Horizont erscheint Rofig lächelnd Fee Aurora.

# 15. Guter Rath.

Laf bein Grämen und bein Schämen! Werbe fed und forbre laut, Und man wird fich bir bequemen, Und bu fuhreft heim bie Braut. Wirf bein Golb ben Musikanten, Denn bie Fiebel macht bas Best; Ruffe beine Schwiegertanten, Dentst bu gleich: Dol' euch bie Peft!

Rebe gut von einem Fürsten Und nicht schlecht von einer Frau; Anidre nicht mit beinen Würsten, Wenn bu schlachtest eine Sau.

Ift bie Airche bir verhaßt, Thor, Desto öfter geh' hinein; Bieh' ben but ab vor bem Paftor, Schich' ihm auch ein Hafchchen Bein.

Buhlft bu irgendwo ein Juden, Krape bich als Ehrenmann; Wenn bich beine Schuhe bruden, Nun, fo zieh' Pantoffeln an.

Sat versalzen bir die Suppe Deine Frau, bezähm' die Buth, Sag' ihr lächelnd: Süße Puppe, Alles was du fochft, ist gut.

Trägt nach einem Shawl Berlangen Deine Frau, so fauf' ihr zwei; Kauf' ihr Spigen, golbne Spangen Und Juwelen noch babei.

Wirst bu biesen Rath erproben, Dann, mein Freund! genießest bu Einst bas himmelreich bort oben, Und bu hast auf Erben Ruh'.

## 16.

# Erinnerung an Hammonia.

Waisenkinber, zwei und zwei, Wallen fromm und froh vorbei, Tragen alle blaue Röcken, Saben alle rothe Bäcken — D, bie hübschen Waisenkinber!

Jeber fieht fie an gerührt, Und die Büchse klingelirt; Bon geheimen Baterhanden Bließen ihnen reiche Spenden — D, die hübschen Baisenkinder!

Frauen, die gefühlvoll find, Ruffen manchem armen Rind Sein Rohnaschen und fein Schnütchen, Schenken ihm ein Zuderbutchen — D, die hubschen Baifenkinder!

Schmuhlchen wirft verschämten Blide Einen Thaler in bie Buche -Denn er hat ein Berg - und heiter Schleppt er seinen Zwergsad weiter. D, die hubschen Baisenkinder!

Ginen goldnen Louisd'or Giebt ein frommer Berr; zuvor Gudt er in die himmelshöhe, Db ber liebe Gott ihn fahe? D, die hubichen Waisenkinder!

Ligenbrüber, Arbeitsleut', Sausfnecht', Küper, feiern heut; Werben manche Flasche leeren Auf bas Wohlsein bieser Gören — D, bie hübschen Waisenkinber!

Schutzgöitin Sammonia Filgt bem Zug incognita, Stolz bewegt fie bie enormen Maffen ihrer hintern Formen — D, bie hübschen Waisenkinber!

Bor bem Thor, auf grünem Felb, Rauscht Musit im hohen Belt, Das bewimpelt und bestittert; Dorten werben abgefüttert Diese hubschen Baisenkinter.

Sipen bort in langer Reih, Schmausen gutlich füßen Brei, Torten, Auchen, ledre Speischen, Und fie knuspern wie bie Mäuschen, Diese hubschen Waisenkinder.

Leiber fommt mir in ben Sinn Jest ein Waisenhaus, worin Kein so fröhliches Gastiren; Gar elendig lamentiren Dort Millionen Waisenstinder.

Die Montur ift nicht egal, Manchem fehlt bas Mittagsmahl; Keiner geht bort mit bem anbern, Einsam, fummervoll bort wanbern Biel Millionen Waisenfinder.

## 17.

## Schnapphahn und Schnapphenne.

Derweilen auf bem Lotterbette Mich Laura's Arm umschlang — ber Juchs, Ihr herr Gemahl, aus meiner Buchs Stibigt er mir bie Bankbillete.

Da steh' ich nun mit leeren Taschen! War Laura's Kuß gleichfalls nur Lug? Ach! Was ist Wahrheit? Also frug Pilat und thät die Händ' sich waschen.

Die boje Welt, bie so verborben, Berlag ich balb, bie boje Welt. Ich merke, hat ber Mensch kein Gelb, So ist ber Mensch schon halb gestorben.

Nach Euch, Ihr ehrlich reinen Seelen, Die Ihr bewohnt bas Neich bes Lichts, Sehnt fich mein Derz. Dort braucht Ihr nichts, Und braucht beshalb auch nicht zu stehlen.

### 18.

## Jung-Katerverein fur Poefie-Mufik.

Der philharmonische Katerverein Bar auf bem Dache versammelt heut Nacht — boch nicht aus Sinnenbrunst; Da warb nicht gebuhlt und gerammelt.

Es pafit fein Sommernachthochzeitetraum, Es paffen nicht Lieber ber Minne Bur Winterjabrzeit, zu Frost und Schnee; Gefroren war jebe Rinne.

Auch hat überhaupt ein neuer Geist Der Kapenschaft fich bemeistert; Die Jugend zumal, ber Jung-Kater ift Für höheren Ernst begeistert.

Die alte frivole Generation Berröchelt; ein neues Bestreben, Ein Ragenfrühling ber Poesse Regt sich in Aunst und Leben.

Der philharmonische Katerverein Er fehrt zur primitiven Kunstlosen Tonfunst jest zurück, Zum schnauzenwüchsig Naiven.

Er will bie Poesiemusik, Rouladen ohne Triller, Die Instrumental= und Bocalpoesse, Die feine Musik ist, will er.

Er will die Gerrschaft bes Genies, Das freilich manchmal stümpert, Doch in ber Kunst oft unbewußt Die höchste Staffel erklimpert.

Er hulbigt bem Genie, bas fich Bon ber Natur entfernt hat, Sich nicht mit Gelehrsamfeit bruften will Und wirklich auch nichts gelernt hat. Dies ist bas Programm bes Katervereins, Und voll von biesem Streben Sat er sein erstes Winterconcert heut' Nacht auf bem Dache gegeben.

Doch schredlich war bie Erecution Der großen Ibee, ber pomposen — Sang' bich, mein theurer Berliog, Dag bu nicht babei gewesen!

Das war ein Charivari, als ob Einen Ruhfdmanzhopfaschleifer Plöglich aufspielten, branntweinberauscht, Drei Dugend Dubelsackpfeifer.

Das war ein Tauhu-Wauhu, als ob In ber Arche Noä anfingen Sämmtliche Thiere unisono Die Sünbfluth zu besingen.

D, welch ein Arächzen und Seulen und Anurr'n. Belch ein Miau'n und Gegröhle! Die alten Schornsteine stimmten ein Und schnauften Kirchenchoräle.

Bumeist vernehmbar war eine Stimm', Die freischend zugleich und matte Wie einst die Stimme ber Sontag war, Als sie keine Stimme mehr hatte.

Das tolle Conzert! Ich glaube, es warb Ein großes Tebeum gesungen, Bur Feier bes Siegs, ben über Bernunft Der frechste Wahnsinn errungen.

Bielleicht auch warb vom Katerverein Die große Oper probiret, Die Ungarns größter Pianist Für Charenton componiret.

Es hat bei Tagesanbruch erft Der Sabbath ein Enbe genommen'; Eine schwangere Köchin ist baburch Zu früh in bie Wochen gekommen. Die finnebethörte Böchnerin Sat gang bas Gebächtnig verloren; Sie weiß nicht mehr, wer ber Bater ift Des Kinbes, bas fie geboren.

War es ber Peter? War es ber Paul? Sag', Lise, wer ist ber Bater? Die Lise lächelt verklärt und spricht: D Ligt! bu himmlischer Kater!

#### 19.

## hans ohne Land.

Leb' wohl, mein Weib, sprach hans ohne Lanb, Mich rufen hohe Zwecke; Ein andres Waidwerf harret mein, Ich schieße jest andre Bode.

Ich lag bir mein Jagbhorn zurud, bu kannst Mit Tuten, wenn ich entfernet, Die Zeit vertreiben; bu hast ja zu haus Das Posithorn blasen gelernet.

Sch lag bir auch meinen hund gurud, Dag er bie Burg behüte; Mich felbst bewache mein beutsches Bolf Mit pubeltreuem Gemuithe.

Sie bieten mir an bie Raiserfron', Die Liebe ift faum zu begreifen; Sie tragen mein Bilb in ihrer Bruft Und auf ben Tabackspfeifen.

Ihr Deutschen seib ein großes Bolk, Go simpel und boch so begabet! Man sieht Euch mahrhaftig nicht an, baß Ihr Das Pulver erfunden habet.

Nicht Raiser, Bater will ich Euch sein, 3ch werbe Euch glücklich machen — D schöner Gebanke! er macht mich so stolz, Alls war' ich bie Mutter ber Gracchen.

Richt mit bem Berstand, nein, mit bem Gemüth Will ich mein Bolf regieren; Ich bin fein Diplomaticus Und kann nicht politisiren.

Ich bin ein Jäger, ein Menfh ber Natur, Im Walbe aufgewachsen Mit Gemsen und Schnepfen, rut Rehbod und Sau, Ich mache nicht Worte, nicht Faren.

Ich fobre burch feine Proclamation, Durch feinen gebruckten Lockwisch; Ich sage: Mein Bolf, es fehlt ber Lache, Begnüge bich heut mit bem Stocksisch.

Gefall' ich bir nicht als Kaiser, so nimm Den ersten besten Lausangel. Ich habe zu essen auch ohne bich, Ich litt in Tyrol nicht Mangel.

So red' ich; bech jest, mein Weib, leb' wohl! Ich fann nicht länger weilen; Des Schwiegervaters Postillon Erwartet mich schon mit ben Gäulen.

Reich mir geschwind die Reisemüt,' Mit dem schwarz-roth-goldnen Bande — Bald siehst du mich mit dem Diadem Im alten Kaiser-Gewande.

Balb schaust bir mich in bem Pluvial, Dem Purpurtalar, bem schönen, Den weilanb bem Kaiser Otto geschenkt Der Sultan ber Sargenen.

Darunter trag ich bie Dalmatica, Borin gestickt mit Juwelen Ein Zug von fabelhaftem Gethier, Bon Löwen und Kameelen.

Ich trage bie Stola auf ber Bruft, Die ift gezieret bebeutsam Mit schwarzen Ablern im gelben Grund 3 Die Tracht ist äußerst fleibsam. Leb' wohl! Die Nachwelt wird fagen, baß ich Berbiente, bie Krone zu tragen — Ber weiß? Die Nachwelt wird vielleicht Salt gar nichts von mir fagen.

## 20.

## Erinnerungen aus Brahminkels Schrechenstagen

Wir Bürgermeister und Senat, Wir haben folgendes Manbat Stadtwäterlichft an alle Claffen Der treuen Bürgerschaft erlaffen.

Aussanber, Frembe, sind es meift, Die unter uns gefat ben Geift Der Rebellion. Dergleichen Günber, Gottlob! sind felten Landesfinder.

Auch Gottesläugner find es meift; Wer fich von feinem Gotte reißt, Wird enblich auch abtrunnig werden Bon feinen irbifchen Behörben.

Der Obrigfeit gehorden, ift Die erste Pflicht für Jud' und Christ. Es schliege jeber seine Bube Sobalb es bunkelt, Christ und Jube.

Wo ihrer brei beifammen ftehn, Da foll man auseinander gehn. Des Nachts foll niemand auf ben Gaffen Sich ohne Leuchte feben laffen.

Es liefre seine Wassen aus Ein jeder in dem Gilbenhaus; Auch Munition von jeder Sorte Bird beponirt am selben Orte.

Wer auf ber Strafe raifonnirt, Birb unverzüglich füsilirt; Das Raisonniren burch Geberben Soll gleichfalls hart bestrafet werben. Bertrauet Eurem Magifirat, Der fromm und liebend fcutt ben Staat Durch hulbreich hochwohlweises Balten; Euch ziemt es, stets bas Maul zu halten.

### 21.

# Die Andieng.

(Eine alte Fabel.)

Ich laß nicht bie Kindlein, wie Pharao, Erfäufen im Nilstromwasser; Ich bin auch fein Berobestyrann, Kein Kinderabschlachtenlasser.

Ich will, wie einst mein Heiland that, Am Anblick ber Kinber mich laben; Laß zu mir kommen bie Kindlein, zumal Das große Kind aus Schwaben.

So fprach ber König; ber Kämmerer lief Und fam gurud und brachte herein bas große Schwabenfinb, Das feinen Diener machte.

Der König ferach: Du bift wohl ein Schwab? Das ist just feine Schanbe. Gerathen! erwiedert ber Schwab', ich bin Geboren im Schwabenlande.

Stammst bu von ben sieben Schwaben ab? Frug jener. Ich thu abstammen Rur von einem einz'gen, erwiedert ber Schwab', Doch nicht von allen zusammen.

Der König frug ferner: Sind biefes Jahr Die Anöbel in Schwaben gerathen? Ich banke ber Nachirag', antwortet ber Schwab', Sie sind sehr gut gerathen. habt ihr noch große Männer? frug Der König. Im Augenblide gehlt es an großen, erwiebert ber Schwab', Wir haben jest nur bide.

Sat Mengel, frug weiter ber König, feitbem Noch viel Maulichellen erhalten? Ich barife ber Nachfrag', erwiebert ber Schwab', Er hat noch genug an ben alten.

Der König sprach: Du bift nicht so bumm, Als wie bu aussiehst, mein Holber. Das fommt, erwiedert ber Schwab', weil mich In ber Wiege vertauscht bie Kobolber.

Der König sprach: Es pflegt ber Schwab' Sein Baterland zu lieben — Run sage mir, was hat bich fort Aus beiner heimath getrieben?

Der Schwabe antwortet: Tagtäglich gab's Nur Sauerfraut und Rüben; Hätt' meine Mutter Fleisch gefocht, So war' ich bort geblieben.

Erbitte bir eine Gnabe, fprach Der König. Da fniete nieber Der Schwabe und rief: D geben Sie, Sire, Dem Bolfe bie Freiheit wieber!

Der Mensch ist frei, es hat bie Natur Ihn nicht geboren jum Anechte — O geben Sie, Sire, bem beutschen Bolf Zurud seine Menschenrechte!

Der König stand erschüttert tief — Es war eine schöne Scene; — Mit seinem Rockarmel wischte sich Der Schwab' aus dem Auge die Thräne.

Der König sprach endlich: Ein schöner Traum!— Leb wohl und werde gescheiter; Und da du ein Somnambülericht, So geb' ich dir zwei Begleiter, Bwei sichre Genbarmen, bie sollen bich Bis an bie Grenze führen, — Leb wohl! ich muß gur Parabe gehn. Schon hör' ich bie Trommel rühren.

So hat die rührende Aubienz Ein rührendes Ende genommen. Doch ließ der König seitdem nicht mehr Die Kindlein zu sich fommen.

## 22. Kobes I.

Sm Sahre acht und vierzig hielt, Bur Zeit ber großen Erhigung, Das Parlament bes bentschen Bolfs Zu Frankfurt seine Sigung.

Damals ließ auch auf bem Römer bort Sich sehen bie weiße Dame, Das unheilfiindende Gespenst; Die Schaffnerin ift fein Rame.

Man fagt, sie lasse sich jedesmal Des Nachts auf bem Römer feben, So oft einen großen Narrenstreich Die lieben Deutschen begeben.

Dort sah ich sie selbst um jene Zeit Durchwandeln bie nächtliche Stille Der öben Gemächer, wo aufgehäuft Des Mittelalters Gerülle.

Die Lampe und ein Schlusselbund Sielt sie in ben bleichen Sanden; Sie schloß die großen Truben auf Und die Schränke an ben Bänden.

Da liegen bie Kaiser-Insignia, Da liegt bie goldne Bulle, Der Scepter, die Krone, der Apfel des Reichs Und manche ähnliche Schrulle. Da liegt bas alte Raifer-Ornat, Berblichen purpurner Plunber, Die Garberobe bes beutschen Reichs, Berroftet, vermobert jepunber.

Die Schaffnerin schüttelt wehmüthig bas haupt, Bei biesem Unblick, boch plöglich Mit Widerwillen ruft sie aus: Das Alles ftinkt entseplich!

Das Alles stinkt nach Mäusebreck, Das ist verfault und verschimmelt, Und in bem stolzen Lumpenkram Das Ungezieser wimmelt.

Wahrhaftig, auf biesem hermelin, Dem Arönungsmantel, bem alten, haben bie Ragen bes Römerquartiers Ihr Wochenbett gehalten.

Da hilft fein Ausflopfen! Daß Gott sich erbarm' Des fünftigen Kaisers! Mit Flöhen Wird ihn ber Krönungsmantel gewiß Auf Lebenszeit versehen.

Und wisset, wenn es ben Kaifer judt, So muffen die Bolfer sich fragen — D Deutsche! Ich fürchte bie fürstlichen Rob', Die fosten Euch manchen Bagen.

Jeboch wozu noch Kaiser und Höh'? Berroftet ift und vermobert Das alte Costum — Die neue Zeit Auch neue Röcke fobert.

Mit Recht sprach auch ber beutsche Poet Zum Rothbart im Kyffhäuser: "Betracht' ich die Sache ganz genau, So brauchen wir gar keinen Raiser!"

Doch wollt Ihr burchaus ein Kaiserthum, Wollt Ihr einen Kaiser füren, Ihr lieben Deutschen! laßt Guch nicht Bon Geist und Ruhm verführen. Erwählet fein Patrizierfind, Erwählet einen vom Plebse, Erwählt nicht ben Jucks und nicht ben Leu, Erwählt ben bummften ber Schöpse.

Erwählt ben Sohn Colonias, Den bummen Robes von Töllen; Der ift in ber Dummheit fast ein Genie, Er wird fein Bolf nicht prellen.

Ein Alop ist immer der beste Monarch, Das zeigt Aesop in der Fabel; Er frist uns armen Frösche nicht, Wie der Storch mit dem langen Schnabel.

Seid sicher, ber Robes wird fein Tyrann, Rein Nero, fein Holosernes; Er hat fein grausam antifes Herz, Er hat ein weiches, mobernes.

Der Krämerstolz verschmähte bies Berg, Doch an bie Bruft bes heloten Der Werkstatt warf ber Gefränkte sich Und ward bie Blume ber Anoten.

Die Brüder ber handwerksburschenschaft Erwählten zum Sprecher ben Robes; Er theilte mit ihnen ihr lettes Stud Brob, Sie waren voll seines Lobes.

Sie rühmten, bag er nie ftubirt Auf Universitäten, Und Bücher schrieb aus sich selbst heraus, Gang ohne Facultäten.

Ja, feine ganze Ignorang Sat er fich felbst erworben; Richt frembe Bilbung und Biffenschaft Sat je fein Gemuth verdorben.

Gleichfalls fein Geift, fein Denfen blieb Gang frei vom Einfluß abstracter Philosophie — Er blieb Er felbft! Der Robes ist ein Charatter. In feinem schönen Auge glangt Die Thrane, die ftereotype; Und eine bicke Dummheit liegt Beständig auf feiner Lippe.

Er schwäßt und flennt und flennt und schwäßt, Worte mit langen Ohren! Eine schwangere Frau, die ihn reben gehört, Sat einen Efel geboren.

Mit Bücherschreiben und Striden vertreibt Er feine mußigen Stunben; Es haben bie Strümpfe, bie er gestrickt, Gehr großen Beifall gefunden.

Apoll und bie Mufen muntern ihn auf, eich gang zu widmen bem Striden — Sie erschreden, so oft fie in seiner hand Einen Gänfefiel erbliden.

Das Striden mahnt an bie alte Zeit Der Junken. Auf ihren Bachtpoften Stanten fie ftridenb — bie helben von Coln, Sie liegen bie Eisen nicht roften.

Wird Robes Raifer, so ruft er gewiß Die Funten wieber ins Leben. Die tapfere Schaar wird feinen Thron Als Raifergarbe umgeben.

Mohl möcht' ihn gelüften, an ihrer Spig' In Franfreich einzubringen, Elfaß, Burgund und Lothringer-Land An Deutschland guruckzubringen.

Doch fürchtet nichts, er bleibt zu Saus; Sier fesselt ihn friedliche Sendung, Die Ausführung einer hohen Ibee, Des Colner Doms Bollendung.

Ift aber ber Dom gu Enbe gebaut, Dann wird fich ber Robes erhosen Und mit bem Schwerte in ber Sand Bur Rechenschaft giehn bie Frangosen. Er nimmt ihnen Elfaß und Lothringen ab, Das sie bem Reiche entwendet, Er zieht auch siegreich nach Burgund — Sobald ber Dom vollenbet.

3hr Deutsche! bleibt 3hr bei Eurem Sinn, Wollt 3hr burchaus einen Raiser, So fei es ein Carnevalstaifer von Coln Und Robes ber Erste heiß' er!

Die Geden bes Cölner Faschingvereins, Mit flingelnben Schellenkappen, Die sollen seine Minister sein; Er trage ben Stridstrumpf im Bappen.

Der Drides fei Rangler, und nenne fich Graf Drides von Drideshausen; Die Staatsmaitresse Marigebill, Die soll ben Kaiser laufen.

In seiner guten heil'gen Stadt Coln Wird Cobes resibiren — Und hören die Colner die frohe Mar, Sie werben illuminiren.

Die Gloden, die eisernen hunde der Luft, Erheben ein Freudengebelle, Und die heil'gen drei Kön'ge aus Morgenland Erwachen in ihrer Capelle.

Sie treten hervor mit bem Alappergebein, Sie tanzeln vor Wonne und fpringen. Halleluja und Kyrie Eleison hör' ich sie singen. — —

So sprach bas weiße Nachtgespenst, Und lachte aus voller Rehle; Das Echo scholl so schauerlich Durch alle bie hallenben Säle. 13.

Epilog.

Unfer Grab erwarmt ber Rubm. Thorenworte! Narrenthum! Eine befre Barme giebt Eine Ruhmagb, bie verliebt Und mit biden Lippen füßt Und beträchtlich riecht nach Mift. Gleichfalls eine behre Barme Warmt bem Menschen bie Gebarme. Wenn er Glühwein trinft und Punfch. Dber Grog nach Bergenswunsch In ben niebrigften Gvelunfen, Unter Dieben und Salunfen. Die bem Galgen find entlaufen, Alber leben, athmen, ichnaufen, Und beneidenswerther find, Als ber Thetis großes Rinb -Der Pelibe fprach mit Recht: Leben wie ber armfte Anecht In ber Oberwelt ift beffer, 2118 am ftvaischen Gewäffer Schattenführer fein, ein Beros. Den befungen felbft homeros.

## Inhalt.

| Deutschland; ein Wintermährchen       | ш   |  |
|---------------------------------------|-----|--|
| Atta Troll; ein Sommernachtstraum     | 67  |  |
|                                       |     |  |
| _                                     |     |  |
| Nomanzero.                            |     |  |
| Erstes Buch. (Sistorien.)             |     |  |
| Rhampfenit                            | 143 |  |
| Der weiße Elephant                    | 145 |  |
| Schelm von Bergen                     | 150 |  |
| Balfyren                              | 152 |  |
| Schlachtfeld bei Hastings             | 153 |  |
| Carl I.                               | 156 |  |
| Maria Antoinette                      | 157 |  |
| Die schlesischen Beber                | 159 |  |
| Pomare                                | 160 |  |
| Der Apollogott                        | 163 |  |
| Lobgefänge auf König Ludewig          | 167 |  |
| Kaiser von China                      | 170 |  |
| Eine Sage. (An Friedrich Wilhelm IV.) | 172 |  |
| König Ludwig an den König von Preußen | 172 |  |
| Aleines Volk                          | 173 |  |
| 3mei Ritter                           | 174 |  |
| Unsere Marine. (Nautisches Gebicht.)  | 175 |  |
| Das golbne Kalb                       | 177 |  |
| König Davib                           | 177 |  |
| (356)                                 |     |  |

| · ·                                      | Cuit |
|------------------------------------------|------|
| König Richard                            | 178  |
| Der Afra                                 | 179  |
| Simmelsbräute                            | 179  |
| Pfalzgräfin Jutta                        | 181  |
| Der Mohrenfönig                          | 181  |
| Geoffroy Ruddl und Melisande von Tripoli | 183  |
| Der Dichter Firdust                      | 185  |
| Nächtliche Fahrt                         | 190  |
| Präludium                                | 192  |
| Diglipugli                               | 194  |
|                                          |      |
| Dweites Buch. (Lamentationen.)           |      |
| Walbeinfamfeit                           | 213  |
| Spanische Atriben                        | 217  |
| Der Ex-Lebendige                         | 225  |
| Der Er-Rachtwächter                      | 226  |
| Plateniben                               | 230  |
| Mythologie                               | 231  |
| In Mathilbens Stammbuch                  | 231  |
| An bie Jungen                            | 232  |
| Der Ungläubige                           | 232  |
| RJammer                                  | 233  |
| Bum Saudfrieben                          | 233  |
| Jest wohin?                              | 233  |
| Altes Lieb                               | 234  |
| Solibität                                | 235  |
| Alte Rose                                | 236  |
| Auto-ba-fe                               | 236  |
| Lazarus                                  | 237  |
| 1. Weltlauf                              | 237  |
| 2. Rüdschau                              | 237  |
| 3. Auferstehung                          | 238  |

|                                      | Seite |
|--------------------------------------|-------|
| 4. Sterbenbe                         | 239   |
| 5. Lumpenthum                        | 240   |
| 6. Erinnerung                        | 240   |
| 7. Unvollkommenheit                  | 241   |
| 8. Fromme Warnung                    | 242   |
| 9. Der Abgefühlte                    | 242   |
| 10. Salomo                           | 243   |
| 11. Berlorene Buniche                | 243   |
| 12. Gebächtniffeier                  | 214   |
| 13. Wiebersehen                      | 245   |
| 14. Frau Sorge                       | 246   |
| 15. An bie Engel                     | 247   |
| 16. 3m Oftober 1849                  | 247   |
| 17. Boses Geträume                   | 249   |
| 18. Sie erlischt                     | 250   |
| 19. Bermächtniß                      | 251   |
| 20. Enfant perdu                     | 251   |
| Prittes Duch. (Sebräische Melodien.) |       |
| prinzessin Sabbath                   | 255   |
| dehuda ben Halevy                    | 259   |
| Disputation                          | 285   |
|                                      |       |
| Roten (zum Romanzero)                | 297   |
| Rachwort zum Romanzero               | 301   |
|                                      |       |
| 500 M 60 . 6 ° K. I                  |       |
| Neueste Gedichte.                    |       |
| (1853 und 1854.)                     |       |
| 1. Ruhelechzend                      | 309   |
| 2. Im Mai                            | 310   |
| 3. Leib und Scele                    |       |

|     |                                             | Seite |
|-----|---------------------------------------------|-------|
| 4.  | Rothe Pantoffeln                            | 312   |
| 5.  | Babylonische Gorgen                         | 313   |
| 6.  | Das Stlavenschiff                           | 314   |
| 7.  | Affrontenburg                               | 319   |
| 8.  | Zum Lazarus                                 | 321   |
| 9.  | Die Libelle                                 | 327   |
| 1). | Simmelfahrt                                 | 329   |
| 11. | Die Wahlverlobten                           | 332   |
| 12. | Der Philanthrop                             | 333   |
| 13. | Die Launen ber Berliebten                   | 336   |
| 14. | Mimi                                        | 338   |
| 15. | Guter Rath                                  | 339   |
| 16. | Erinnerung an Hammonia                      | 340   |
| 17. | Schnapphahn und Schnapphenne                | 342   |
| 18. | Jung-Raterverein für Poesie-Mufit           | 343   |
| 19. | Sans ohne Land                              | 345   |
| 20. | Erinnerungen aus Reahwinfels Schredenstagen | 347   |
| 21. | Die Aubienz                                 | 348   |
| 22. | Robes I.                                    | 350   |
| 23. | Epilog                                      | 355   |











PT 2301 A1 1870 Bd.4 Heine, Heinrich Sämmtliche Werke. Aufl.

Bd.4

PLEASE DO NOT REMOVE SLIPS FROM THIS POCKET



